

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY
LIBRARY



## M. G. Saphir's Schriften.

Cabinets - Ansgabe.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

## Ausgewählte Schriften.

Von

M. G. Saphir.

Zweite Gerie.

Dritter Band.

Prünn, Wien & Leipzig. Berlag von Fr. Karafiat. 1871. PTZ461. S6 1871 Z. ser Bd. 3-4

Drud von Breja, Binifer n. Co. in Brunn.

## Pariser Briefe.

(Auswahl.)

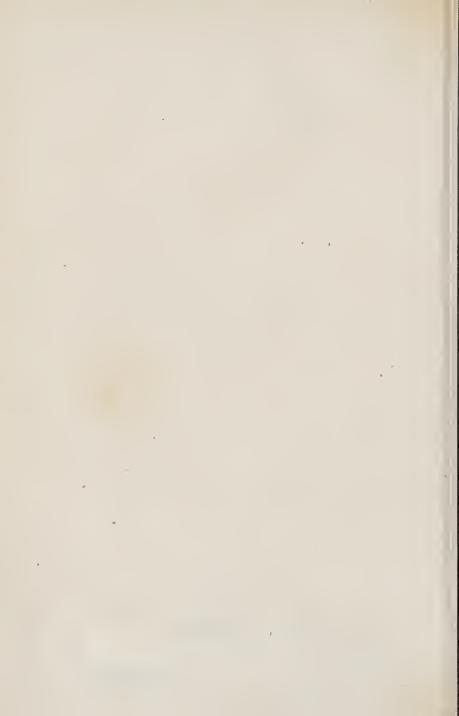

## Vorbrief zu meinen Briefen

über die

Barifer = Welt = Industrie = Ausstellung.

An Fran von D-n. in Paris.

hr liebes, liebes Schreiben athmet die Gemüthlich= Leit einer Deutschen, die Liebenswürdigkeit einer Französin und die Herzlichkeit einer Freundin!

Beim Lesen ihres Briefes stand Mainz, der Rhein und Ihre beiden graziösen Genien wieder vor mir wie im vorigen Jahre, und die Erinnerung setzte noch einige Flügel an meine Sehnsucht, Sie und die Ihrigen wieder zu sehen!

Ihr Brief, so voll Güte und Wohlwollen er ist, birgt eine Natter unter Rosen, eine gistige Schlange im Paradiese: die Stelle, die mir anzeigt, daß Sie mir ein hübsches Quartier in Ihrer Nähe ausgewittert haben! Das Quartier ist die Rose, Ihre Nähe das Paradies, die Schlange "ber ist der Preis, die Natter ist der Monatszins!

Dreihundert Francs monatlich! Plagt Sie der

Russe, Sie böse Freundin? Wie hoch schätzen Sie denn Ihre Nähe? Ist diese nicht mit der Gegennähe eines deutschen "Humoristen", eines "primo-Humoristen=assoluto" genug bezahlt? Das Herzklopsen, welches Ihre Nähe erregt, gar nicht mitgerechnet!

Aber wenn ich einmal dort bin, so wollen wir uns à l'amiable arrangiren. Ich dictire Ihnen meine "Briefe aus der Parifer Industrie-Ausstellung," und dafür, daß sie diese köstlichen Früchte zuerst von meinen Lippen pflücken, dafür, daß Sie fie zuerft lefen diese brieflichen Abspiegelungen von Paris, der Industrie-Ausstellung, der Parifer Runft= und gefelligen Zuftande, der Moden, Conversation mit so vielen politischen Reverberes da= zwischen als nöthig ist, um die ganze Parifer Saifon in einer papiernen Fata morgana meinen einigen Millionen Lesern anschaulich zu machen; für diese Dictir= Wonne oder für diese Dictatur werden Sie mir schon einige Francs herabhandeln! nicht wahr? Wo nicht, fo bestrafe ich Sie exemplarisch! — ich nenne Ihren vollen Namen und wie Sie mir im vorigen Jahre von heiler Haut um den Hals gefallen find und mich - geküßt haben! -

"Darf ich's der keuschen Sonne nennen und mich ver= nichtet nicht die Scham?"

Und wenn Sie die Verwirrung Ihres gesunden Menschenverstandes vor der Welt längnen wollten, dann habe ich zwei Zengen: den alten Vater Rhein und die etwas jüngere Lorelei!

Ja, meine edle Freundin, ich folge diesem Brief fast auf dem Fuß nach. Wie könnte auch eine "Welt = Industrie = Ausstellung"

ohne mich "Welt-Industrie-Ausstellung genannt werden! Die Pariser Ausstellung hat schon den Vortheil für sich, daß die Londoner ihr vorausging! Die Män= gel, die sich in London fühlbar machten, werden hier vermieden werden; aus den Erfahrungen und Auregun= gen der Londoner Ausstellung wird die Pariser den Cha= racter der ihrigen destilliren, reiner, practischer und aus= greisender klären und gestalten.

So viel weiß ich, und ich habe, als zur Mission in diese Ausstellung bestimmt, mich auch schon überzeugt, daß auch die Borarbeiten viel umfassender waren und sind, nicht blos die technischen, sondern daß auch die scientissischen sür Classissication, Contrastirung, Tabet-lirung n. s. w. weit zweckmäßiger in Angriff genommen worden sind.

Wie Michel Angelo in seinem Siegel drei Kinge führte, für Bankunft, Malerei und Bildhauerkunft, so werde ich in meinem Missions-Siegel drei Kinge führen als Sinnbild meiner Auffassung der Pariser Ausstellung: die welthistorische Bedeutung derselben in "industrieller, intellectueller" und "politisch-social-civilisatorischer" Beziehung. Drei Zweige, die wie die drei Grazien nur inschwesterlicher Eintracht ein vollkommenes Bild gewähren.

Ju industrieller Beziehung wird die Leistungsfähig= keit eines jeden Landes der Concurrenz aller civilisirten

Welt gegenüber ihren Beruf und ihre Werkthätigkeit zu beweisen haben.

Es liegt daher im Interesse eines jeden Landes, ihre industrielle Capacität dort zur Anschauung zu brinsgen; und das nicht nur in einzelnen Firmen, sondern noch mehr in der Darlegung eines ganzen Complexes von industriellen Hervorbringungen, um die allgemeine Weltmarktfähigkeit der Industrie des Landes zu bekunden. —

Desterreich hat diese industrielle Seite auch als nationale Ehrensache beauschaut, davon gab London und nachdrücklichst München den glänzenden Beweis. Wenn aber der industrielle Zweck in dieser Weise zur Nationalsache erhöht wird, dann fängt die politische und civilissatorische Bedeutung der Ausstellung an. Die Ausstellung wird zu einem Nendezsvous der Mäkler! Die verschiedesnen Industries Capacitäten mit ihren Eigenthümlichkeiten, die Ersinder und Verbesserer aller Industriezweige mit ihren specifischen Vorzügen, mit ihren bezugsweisen Fortschritten geben sich ein "Stelldichein," um sich gegenseitig kennen zu lernen, sich mitzutheilen, im vertraulichen Ausstausch sich zu erfreuen und zu belehren.

Auch für die Kunft im idealen Sinn, für die Genien, welche die Sitten veredeln, das Leben verschönern, und den Gürtel der Anmuth um den üppigen, vollen Leib des Gewerbs- und Industrie-Fleißes schlingen, wird sich in der Kunsthalle dieser Ausstellung ein hoher, ein universeller Standpunct gewinnen lassen. Verschiedene Kunstzweige werden da in Vild, Form, Farbe, Ton zu einer Welt von Vergleichungen anregen, zu einem Fond von Andeutungen führen, und eine Entwicklungs = Reihe von Anschauungen und Ideen aufschließen.

Sie sehen nun, meine holde Freundin, daß in meinen "Briefen" Abwechslung genug sein wird, genug um daß Sie nicht über die Einförmigkeit des Inhalts beim Dictandoschreiben zu beschweren haben werden.

Ich werde in allen angebeuteten brei Reichen dieser Ausstellung flibustiren und Stofflese halten.

Sie werden wohl selbst wissen, daß der Sänger der "wilden Rosen" nicht nach Paris geht, um z. B. über Leder zu berichten, dafür sind lederne Berichte genug in der Welt, auch nicht um über Del, Thran, u. s. w. seinen Geist auszugießen, dazu werden Schmierer aller Länder genug da sein. Aber ich werde jeder hervorragens den Erscheinung auch in jedem Specialfache der Industrie eine Ausmerksamkeit, eine Würdigung angedeihen lassen, und besonders mit inniger Vorliebe an die Darslegung alles Vorzüglichen gehen, womit die Industriellen Desterreichs diese Ausstellung bereichern werden. Ich werde in dieser Beziehung auch mit dem besten Willen Winke und Andeutungen von den in Paris sich bestindlichen Industriellen entgegennehmen.

Sie wissen es, meine verehrte Freundin, daß ich mit Paris, mit der Pariser Journalistik, mit den Paris ser Schriftstellern und Künstlern in mancher Verbindung stehe, und auch nach dieser Seite hin den Industriellen Desterreichs dort angenehm zu sein im Stande bin.

Uebrigens werden Sie die Feder nicht unwillig wegwerfen, wenn ich Ihnen kunterbunter dictire, ohne pedantischen Zusammenhang, heute ein Stückhen Industrie, morgen ein Stückhen Theater, dann wieder ein Bischen "rues de Paris," dann wieder Silhonetten von interessanten Persönlichkeiten, dann Skizzen über Volkschen, Mode, und besonders über das schöne, schwache, schönschwache und schwachschöne Geschlecht, u. s. w. Alles gerade eben frisch, wie ich den Eindruck aufgesnommen habe.

Meine Leser sind diese meine Flankenzüge und Katzensprünge schon gewöhnt, und haben sich bon gré mal gré so daran gewöhnt, daß sie ordentlich darauf verwöhnt sind.

Und nun leben Sie wohl, meine kunstsinnige Freundin, leben Sie wohl, bis ich komme, dann leben sie noch wohler, nud wenn ich abreise, wohl am wohlesten!

Bereiten Sie Paris auf meine Ankunft vor, besonders die Familie GI—t mit der höllischen Himmelssbescheerung von fünf schönen Töchtern! Bereiten Sie sie vor auf meine Erscheinung langsam, vorsichtig, mit einer Gradation der Wahrheit sich nähernden Personalsschilderung des "lebendigen deutschen Humoristen," sagen Sie Ihnen aber auch, daß meine Devise ist:

"Les esprits comme nous ne sont pas fait pour tenir la chandelle." (Voltaire.) Und nun Abieu! Der Himmel segne Sie, breite meine Fittige über Sie aus und lasse mein Antlitz auf Sie leuchten!

Wenn sie meine Schrift nicht lesen können sollten, so gedulden Sie sich, bis ich selbst komme, ich bringe Ihnen zu diesem Behus meinen "Setzer" mit, der ein= zige Mensch auf Erden, der meine Schrift lesen kann.

Ich vertraue Ihnen in Folgendem ein Staatssgeheinniß an: Ich und mein Setzer wir werden, als seit 19 Jahren wundersam zusammengewachsen, in die "Insbustrie-Ausstellung" geschickt als ein Wundersabrikat! Ich kann ohne ihn nicht leben, denn Niemand sonst kann meine Schrift setzen; aber auch er kann ohne mich nicht leben, denn der gute Mann kann gar keine andere, ordentliche Schrift mehr lesen oder setzen! So lausen wir viersüßig wie Katzenbergs Hase herum. Wir müssen miteinand sterben und auf unserem Grabstein wird zu lesen sein:

"Hier liegt ein Paar, ganz wunderlieb, Der Eine setzte was der Andere schrieb; O Himmel! rechne es ihnen nicht bose an, Sie haben's Beide nicht gern gethan!"

Doch nun genug! Vale et fave! — Sprechen Sie Latein? — nicht? — bann, holde Frau, sind Sie mein Mann!

A propos! seien Sie so liebenswürdig und sagen Sie dem Concierge in meinem Logis, er möchte mir Due. Nachel um keinen Preis früher nach Amerika gehen lassen, bis ich dort, d. h. in Paris, bin! Ich hoffe, meine edle Tragödin wird mir entgegen kommen mit den Worten Phädras:

Le dessein en est pris, cher "Humorist"! Je ne quitte les lieux wo Du jetzund bist!" Noch einmal: à propos! Leben Sie wohl!

300 Francs! und doch: "Leben Sie wohl!" Ich bin ein Engel an Großmuth und Güte und zwar ihr ganz Ergebenster.

Dresben, Hotel de Saxe.

An B. D-n.

Hier bin ich nun wieder in dem schönen Elb= Florenz!

Gottlob, wir Deutsche haben Alles, Alles! Ein Florenz an der Elbe, ein Athen an der Fsar (München), ein Rom am Rhein (Köln), ein "Paris" an der Pleisse u. s. w. — Bei so viel magerer Phantasie und so viel realer Forschung als die Deutschen haben, ist das gewiß bemerkenswerth.

Da sitze ich wieder in dem comfortablen, freundlich gelegenen, allen Fremden bestzuempfehlenden Hotel de Saxe, mit der hellen, freien, sebendigen Aussicht auf den "Neuen Markt." Aber mir sehlen zwei Dinge: Sie und der Sommer.

Ich glaubte, wie ich Bodenbach, den toskanischen Boden, id est Sachsen, betreten werde, wird Walbes=

grüne, Wiesenschmelz, sonniges Laubgewinde sich über mir zum schattenden Dach wölben.

Aber es kömmt anders. Wie man den toskanischen Boden betritt, betritt man die besonnenste aller Eisensbahnen! Die sächsischen Locomotive scheinen nicht mit Pferdekraft zu fahren, sondern mit sächsischer — Kaffeeskraft. —

Nirgends sind die Personenzüge der Eisenbahn so unregelmäßig, so zeitverschlepperisch, so ordnungslos als in Sachsen. Drei Jahre hintereinander bin ich etwa 12= bis 15mal abwechselnd von Berlin nach Dresden, von Dresden nach Leipzig, von Leipzig nach Berlin gegan= gen und niemals ohne daß ich vom Conducteur die an= genehme Antwort erhielt: "Heute wird wohl noch ein halbes Stündchen d'raufgehen!" — ein halbes Stünd= chen, das sich bis dreiviertel Stündchen ausdehnt.

Dafür aber sind die Waggons superb!

Nicht nur der "Sommer" fehlt mir jetzt hier in Dressben, sondern auch Sie, mein Dresduer "Sommerwogel," mit Ihren ewigbewegten Kunstfittigen, durch welche Sie in die heitere Region des Lebens fliegen und mit sich fliegen lassen.

Das "romantische Dresden," wie es im Sommer genannt werden kann, liegt jetzt in erstorbenen Farben vor mir; das "grüne Gewölbe" des Frühlings und Sommers ist fahl und sonneuscheinlos. Ganz und gar von der Natur zurück= und auf Kunst= und Gesellschaft hingewiesen, erscheint mir Dresden jetzt wie eine Schöne

nach abgelegter Toilette, manche Illusion schwindet und die eigentliche Körperlichkeit tritt nackter und schmuck-loser hervor.

Wer so öftlich her nach Dresden kömmt, namentlich wer ans dem gehäbigen, großartigen und doch ungenirten Wien über die böhnischen Berge herab den fächfischen Boden betritt, Dresden, welches mit den beiden Fühl= hörnern den beutschen Süden und den deutschen Norden betaftet oder vielmehr von denselben betaftet wird, der fühlt sich hier zum erstenniale genirt von dem "Maulforb des Anftandes", von den "fteifleinernen" Ritteln ber Etiquette des Vornehmthums, in welchen hier Runft, Literatur und Gefellschaft herumspaziert, und man wird aus der Atmosphäre der Behaglichkeit und des bequemen Sichgehenlaffens fo aufeinmal in das Schniegeln und Bügeln des Wortes und des Ausdrucks, in das Bürften und Glätten bes innern Menschen, bevor man sie in die Conversation losläßt, hineingeworfen, daß berjenige, welcher nicht darüber steht, ganz verschüchtert und eingeschüchtert nur sein Selbstbelauscher und Aufhorcher seines eigenen Wortes wird.

Es ist sonderbar, wie sich alles steigert und wie alles gradatim geht, sogar mit der Scala des Conversations. In Italien schreit man, in Desterreich spricht man, hier in Dresden fängt schon das Flüstern an. Man hört hier kein lautes Wort, an öffentlichen Orten ist bloß eine Lispelei hörbar.

Wer nicht für unanständig gehalten werden will,

muß dem Kellner als ein Geheimniß zuflüftern: "Ein Schnitzel mit Erdäpfel!"

Es ist alles kühl, aber höslich, es riecht schon nach Berliner Verstand, aber es ist noch ein Nachgeschmack öfterreichischer Gemüthlichkeit.

Das Naturell der Dresdner ist allerliebst, freundslich, zuthunlich und das Bischen Singen in ihrer Aussprache hör' ich gerne, es ist stets ein Mollton, es klingt nach Gemüth.

Im Sommer liegt die Stadt Dresden, mit seinen durch den Kohlendampf geschwärzten Häusern in grünen Wickelbändern, in blumigem Umschlag, und der Contrast der dunkeln Gemäuer mit den flatternden grünen Lichstern und sonnigen Lichtstreisen bietet einen romantischen Eindruck.

Auf Dresben ist Schillers Ausspruch in Beziehung beutscher Kunst:

"Kein Augustisch Alter blühte" nicht anzuwenden.

Zwei Auguste haben Dresden zum Tempel der Kunft gemacht.

Da steht sie, aus Erz gegossen, die Reiterstatue Augusts des Starken, des Zweiten, im römischen Imsperatoren = Gewand, das Antlitz der Neustadt und seine wie des starken Rosses Nachtseite der Altstadt, der Brücke, der Terrasse zugewendet —! Und doch verdankt ja Dressen diesem August seine Pracht, seine Kunst und sein monumentales Leben. Zu allem, was die nachsolgenden

Auguste in dieser Beziehung gethan, hat August der Starke, dieser Typus der Kraft, der Frische, der Kühnsheit und der Berschwendung den Grund gelegt.

Das ganze spätere so wie jetzige architectonische Dresden ist eine Schöpfung von Sprößlingen und Schößelingen und Setzlingen aus der Zeit des gekrönten Herzeules von Sachsen, der die zum Eultus erhobene Ueppigeteit der Kraft und der physischen Begier auch in geniaeler Uebermüthigkeit auf Kühnheit der Entwürfe in Bauten und monumentalen Schöpfungen ausdehnte.

Troja ist durch eine Helena zu Grunde gegangen, das war ein Troja, aber es gibt mehr Troja's, die durch schöne Helenen erbaut worden sind! Wie viele Bersailles und St. Clouds u. s. w. sind nicht durch schöne Helenen erstanden?! Und jene Länder besinden sich noch immer glücklicher, deren Fürsten durch Maintes nous geleitet wurden als die deren Herrscher durch Maszarius regierten.

August der Starke hat viel geliebt! Aber er war die Natur darnach! Er schwelgte in Frauen wie in mächtigen Plänen, wie in den schwelgerischen Entwürfen, seine Reiche an die Großmachtseite der Zukunft zu nageln.

Das gemanerte Dresden erinnert noch immer an die Helenen jener Zeit! Ist doch das Gartenschloß in Form eines "H" gebaut — Anfangsbuchstabe der Frau von "Hohmb" und der Palasttheil an der Elbseite wird nach der Gräfin Cosel benannt.

Diese Gräfin Cosel, mein Freund, murde im Schloß

Stolpen eingesperrt; das ist nichts, aber sie saß 43 Jahre! — von 1716 bis 1759, — dreiundvierzig Jahre! Ein junges, schönes Weib dreiundvierzig Jahre gefangen! Und für was büßte sie? Für eigene oder für fremde Sünden?!

Mir träumte heute Nacht von der Gräfin Cosel! woher kam das? sollte es die Folge der Aufregung sein, in welche mich gestern Abend "die falsche Pepita" brachte?

Ja, mein Freund, Sie sind fort von Dresden, Emil Devrient auch; also der Bayard und der Alcisbiades der Bühne abwesend, die Ney auch, die haussbackene Nachtigall, — zum Tenfel ist der Spiritus, der "Räder" ist geblieben.

Ja ich werde gerädert! Abends von 6 bis 9 Uhr ae-Rädert!

Da hat, glaub' ich, Herr Taglioni in Berlin ein Ballet componirt: "Alladin" und zu diesem Ballet horribile dietu hat Herr Näber Worte gemacht, und das Dings, welches riecht nach Ballet, stinkt nach Posse und ränchelt nach "Gsing-Ssang," dauert drei Stunden.

Es ist kanm glaublich, ein Hoftheater, ein Hofstheater, welches nach 10 Tagen wieder eröffnet wird, gibt "Alladin!" und Tags darauf "Pietsch in Madrid" und die "falsche Pepita", und als ich nach vier Tagen wieder kam, wieder "Pietsch und wieder "Sennora Pespita, meine Name ist Meier!" und ein Elend in der Darstellung!

Ach, lieber Freund, ich fürchte, wenn ich zurückstomme, ist mein Geschmack so ledern geworden, daß ich das Burgtheater vortrefflich sinde!

Sollten Sie, lieber D., so was hören, dann kom= men Sie ja gleich und schießen mir eine Kugel durch den Kopf, ich werde Ihnen nachher für diesen Liebes= dienst so lang ich lebe dankbar sein.

Heute, indem ich dieses schreibe, bringt man mir den Theaterzettel: "Chonchon!"

"Chonchon!" die "Grazie der Butterbrotfresserei!" Und das im Dresdner Hoftheater, in Dresden, wo Shake= speares "Hamlet" auf der "Terrasse" heimisch ist!

Zum Teufel hinein, Herr D — n! Hab' ich Ihnen Urlaub gegeben? Wo stecken Sie? War ich so tactlos, Ihnen Urlaub zu geben, und dem Emil und der Ney auf einmal, so daß nichts übrig bleibt als "Pietsch," "Sennora Pepita" und "Alladin?"

"Madin!" In diesem Stück hat Herr Räder alle Wiener Possen klein gehackt und als Dresdner Thürsteher ausgeboten! Welcher unsinnige Gebrauch des Unsinns!

Ich kann's entschuldigen, wenn Jemand Mißgebur= ten auf die Welt setzt, es verdient Mitleid, wenn Jemand "Selbsterzeuger von Trotteln" ist, aber Miß= geburten und Trottel an sein Schreibzeug anstellen, wie Jakob die bunten Stäbe an die Schaftränke, damit die Phantasie solche Trottel werse, das verdient kein Mit= leid! Trottelmacher sein ist ein Unglück, aber Trottel ans Geschmack und Neigung an Kindesstatt annehmen und ihnen seinen Namen geben, dazu gehört, — dazu gehört, dazu gehört — der Versall des Theaters wie er ist!

Und nun noch Eines, lieber D., mir paffiren jetzt in Dresden lauter Satyren, lauter Pasquille! An einer

Straffenede fteht angeschlagen:

"Wiener=Affen=Theater"

in der "Schuster-Innung." Heißt das nun "Wieneraffen-Theater" oder "Wiener-Affentheater?" und in einer "Schuster-Innung?" Müffen den die Wiener überall

Bech haben?

Nicht minder sondersam und bedenklich ist der Maueranschlag über die "Hundesteuer," die hier eingesführt worden ist. In diesem Maueranschlag heißt es: "Da nach Paragraph so und so des Gesetzes verboten ist, Hunde ohne Maulkorb herum laufen zu lassen, wer den alle Durchreisenden und Fremden auf diesen Umstand ausmerksam gemacht u. s. w." — Heißt das alle durchreisende und fremde Hunde?"

Aber das Luftigste ift folgende Annouce:

"Im Thiene Salon"

"Humoristische Borlefung von M. G. Saphir."

"Cercle=Git 12 Reugroschen."

Da ning ich doch hingehen! Ich habe nir schon längst gewünscht, mich einmal lesen zu hören! Wenn ich mir nicht gefalle, so pfeiff' ich mich auß!

Morgen fchreib' ich Ihnen als ausgepfiffener Gelbst-

auspfeiffer.

Dreeben, Hotel de Saxe.

An L...g R...t in Wien.

Also gestern hab' ich mich gehört!

Hotor" mit Effig und Del?

Sie wissen vielleicht gar nicht, was ein "Rhetor" ist? Wo kann ein "Rhetor" anders wachsen als in Berlin? Zwischen Pankow und Stralow in der specifisschen indosgermanischen Latinität? Herr Schramm war "Rhetor der Erste," Vater: der Geist der alten Nömer; Mutter: "Neue preußische Zeitung."

Hugo Waner ist "Nhetor der Zweite" aus dem Stamme der Rhetoriden.

Also ein "Rhetor" ist ein specifisch preußischer Schreihals, welcher die Hegemonie über fremde Geistesproducte antritt und diese für acht Silbergroschen den deutschen Stämmen aller Zungen, die da essen "Gänse-Sauer" oder "Humer," die da trinken "kühle Blonde" oder "Mumme," in Hotels oder Wirthshäusern, in den Abendstunden zwischen 5 und halb 12 Uhr vorschreit, id est vorliest.

Die staatliche Nothwendigkeit eines solchen "Mestors" für die Gauen Teutoniens, ohne Unterschied der Weins, Viers oder Schnapps-Stämme, ist nachgewiesen Seite so und so in der Cultursibel der Weisen, die da sind so viel wie Sand an der Spree.

Berr Hugo Wauer ift nun ausgegangen als "Nihe-

tor" von Berlin und zog gen Dresden, um allda zu lehren Literatur=Furcht, Poesie=Furcht und Furcht vor Rhetorik im Allgemeinen und Speciellen.

Herr Hugo, der "Rhetor von Lungens = Gnaden" rhertorirte an einem Abende für 10—15 Silbergroschen drei diverse Spiritualitäten: Louise v. Plönnies"— "Herr Schanz"— "M. G. Saphir."

M. G. Saphir mußte ber ärgste Verbrecher geswesen sein: er wurde zuletzt gehängt!

Ueber "Louise von Plönnies" brauche ich Ihnen wohl nichts zu sagen. Die deutsche Literatur erschuf sie und — allen Respect vor der deutschen Literatur!

Herr Schanz aber ist ein homo novus, ein Neusgroschen! Ich kenn' ihn nicht, relata refero. Seine Entstehungsgeschichte fällt in die Zeit, wo die Prosessoren und Prosetarier die Aurzsichtigkeit des lieben Herrgotts enriren wollten! Um jene Zeit soll Herr Schanz die ersten Körnlein seiner Brechbohnen-Poesie in die Furchen gelegt haben, welche der demagogische Pflug in die harsten Schädel des Bolkes zog, welches die Eiche zu seinem Stammbaum erkieste, weil ihre Frucht den Geist sett und die Nationalität start macht. Für diese ersten melodisschen und rhythmischen Thrannenscheuchen seiner Poesei erhielt Herr Schanz nach der Hand Gelegenheit, einige Zeit "kern von allem Getriebe der Menschen" darüber nachzudenken, wie das gemeinsame Deutschland sich zu erhalten vermag, wenn seine größten Integral-Capacitä=

ten unter Schloß und Riegel der practischen Weisheit

von demfelben abgeschnitten ift.

Nach überstandener Epoche der abgeschiedenen Selbstsbeschauung ging das bessere Licht, man möchte sagen: das allerbeste "Zodiakallicht" in Herrn Schanz auf, er verurtheilte sich selbst zu lhrischer "Schanz-Arbeit" und singt nun au contraire im Gegentheil und justament Lieder zu Ehren "Kaiser Nicolaus," als welche und solche Lieder hat Nhetor Wauer vorgetragen um zehn Silbergroschen im Hotel Thiene zu Dresden, am Abende zwischen 8 und halb 12 Uhr, am 17. April des Jahres 1855!

Und dieses ist die Schöpfungsgeschichte Waueri und Schanzi aus dem Geschlechte der Schreiber und Lungenpfeisser im heiligen römischen Reich, als welches ist nicht arm an Exemplaren ähnlicher Gattung und literarischer Umschläger und Radicalbelehrten im Norden

und Süben!

Nachdem also Herr Hugo Waner die Louise und die "matte Limonade" ausgeschenkt hatte und auch dem Herrn Schanz sein Zeitliches anthat, gürtete Herr Hugo Wauer die Schädelhaut einer Saphir'schen Vorlesung um seine Linden-Lenden und segnete sie zu Tode.

Wenn Sie wissen wollen, was die Weisen des Morgenlandes über diese rhetorische Vorlesungs-Finster= niß sagten, so hören Sie folgende Stelle, die ein hiesiger Referent darüber in der hiesigen Zeitung losließ:

"Was demfelben an der schneidenden Ironie Sa-

phirs fehlte, ging bem guten Geschmack burch feinen bes centen Vortrag zu Gutem!" -

Ich bitte Sie, lieber L., lassen Sie doch gleich in

alle Zeitungen folgenden Aufruf feten:

"Alle löblichen Sicherheits-Organe werden höflichst ersucht, auf Schreiber obenangeführter Zeilen zu invigisliren, denselben im Betretungsfalle zu inhaftiren und ihn mittelst Zwangpasses an die nächstgelegene Irrenanstalt abzuschieben."

Dresben.

An L. B-n.

Heute ift einmal der Frühling mit dem rechten Tuß aus dem Bette gestiegen!

Sonnenaufgang und Morgenroth!

Ach! wenn nur der "Kaffee-Aufgang" und das Morgenschwarz auch so vortrefflich wäre!

Morgenstunde hat Kaffee im Munde! Aber welchen Kaffee! Was ift das Leben ohne Liebesglanz und ohne echten, guten, duftigen Moccasaft?!

Wer nicht liebt, Kinder, Blumen und Raffec, ber

fenut nicht des Lebens Luft und Weh!

Aber die Dresdner Blumen versöhnen mich mit den Dresdner Kaffee! Es ist hier ein wahrer Blumen=Cultus! Ueberall au den Häusern Narzissen, Camelien und allerlei Blumen und grüne Gewinde! Ich sehe aus meinem Fenster hinaus, und der Markt ist mit gequadertem Sonnenschein gepflaftert, und aus allen Fensten ringsherum schauen mich Blumen an, und die Dolben und Gloden nicken freundlich hinüber und herüber, und das Frühlingslicht wiegt sich auf den lieblichen Wangen der Kinder Floras.

Auf dem Markte sitzen die Blumenweiber in lansgen Reihen und winden Kränze. In Wien hat man "Bouquets", "Sträußchen", hier windet man blos Kränze, üppige strotzende Blumenkränze!

Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen sagen, daß ich ein rechtes Glück nd bin! Der "Fechter von Rasvenna" ist mir bis Weimar nachgelausen, und hat sich mir in den Weg gestellt und sah mich triumphirend an, daß ich ihm nun doch nicht entgehen kann! "Je nun — sodann!" Ich sagte zum "Fechter" in Wien:

"Treff' ich Dich draußen im Freien." Also über den "Fechter" später.

Die Dresdner Leciskas beschäftigen mich noch! Wir wissen aus dem römischen Satyriker, daß der Beisoder Spitz-Name für die "Messalinen" "Lyciska" war. — Doch davon zu seiner Zeit.

Wenn man in Dresden auf der Brühl'schen Tersrasse die silberne Elbe sieht, wie sie leise und lieblich murmelt, geheimnisvoll und anständig, als wären ihre Wellen sächsische oder preußische Oberposts oder Obersbau-Räthe, und wenn man im Café real sitzt und die keiweigsame Utmosphäre athmet, und wenn man den holden Dresdnerinnen in die Augen sieht, welche dem

großen Weltverkehr und dem Treihandel der Blicke nicht huldigen, sondern wahrhafte Protectionisten sind, und wenn man auf öffentlichen Spaziergängen die mit Höfelichkeitsschleier überzogene Ruhe des gelispelten Austaussches der Gedanken hört, und wenn man die Friedlichseit, Milde und freundliche Harmlosigkeit des sächsischen NationalsCharacters im Allgemeinen erkennt, dann wird man sich nicht wundern, daß Sachsen nicht gar zu rasch — nobil machen will!

Wenn die einigedreißig deutsche Nationalitäten= Elios zusammen kommen und sich bei einer Tasse Lin= den=Vlüthenthee — die "Linde" ist ja jetzt wieder zum Statthalter der "deutschen Eiche" ernannt worden über Gegenwart und Vergaugenheit unterhalten, so müssen sie sich selbst gegenseitig unter die Nase lachen!

Doch liebster L., ich will keine Politik nachen! Sie wissen, ich bin ein Mann des Friedens, ein Elihu Burrit an der Donau!

Heute Nacht hatte ich einen Traum, der mir die Friedenshoffnungen bestätigte.

Ich war nämlich etwas aufgeregt zu Bett gegansen. Ich war in den "Hugenotten" und Herr Lindesmann als Marcell brüllte so undeutsch büffelwüchsig, daß ich die Hoffnung hegte, sein "Piff—paff—puff" sei bis Sebastopol gedrungen und dieses dadurch gefallen. Diesser Gedanke führte mich zum Nachdenken über Krieg und Frieden

"- und alfo bei mir dentend schlief ich ein!"

Ich mochte ungefähr eine Stunde geschlafen haben, da weckte mich ein sonderbar Geräusch, ich schling die Augen auf,

"und mein Geldbeutel stand vor mir!" Mit nachdenklicher Miene sprach mein Geldbeutel: "Montecuculi! Montecuculi!"

Ich sprach zu meinem nachbenklichen Geldbeutel: "Ich heiße Moriz und nicht Montecuculi! Was willst Du von mir?

Da sagte mein Geldbeutel: "Zum Reisen braucht man dieselben drei Dinge, die man nach Montecuculi zum Krieg braucht:

"Geld! Geld! Geld!"

Diese Geistererscheinung meines Geldbeutels hat meine Friedensnerven neuerdings gestärkt!

Friedrich der Große hat aus keinem andern Grund den Krieg begonnen, als weil ihm sein Vorfahr einen gefüllten Staatsschatz hinterließ! Aus diesem Grund bez ginnt jetzt Niemand Krieg!

Ich habe meinen Geldbentel beruhigt! Ich sagte ihm, daß England die Größe seiner Macht nach der Größe seiner Staatsschuld berechnet: denn England enkt so: je größer die Staatsschuld eines Staates ist, desto größer ist die Pflicht der Selbsterhaltung im Volke, durch Treue und Ruhe und Gewerbsleiß im Frieden und durch Tapferkeit, Hingebung und Ansopferung im Krieg den Staatscredit aufrecht zu erhalten, um die Interessen richtig zu bekommen!

Wenn Englang nun wieder eine neue Zahl an feine Staatsschuld ansetzt, so ist das nur eine Stärkung des Patriotismus für die Männer in Guildhall und in der Krim!

Ach, die Engländer in der Krim, da hab' ich im Waggon in meinem Shakespeare gelesen, und finde in "König Heinrich der Fünfte" eine Stelle in der Beschreibung des englischen Lagers, welche ich Ihnen als Euriosität mittheile, weil sie wie für das englische Lager in der Krim geschrieben ist.

"-- the poor condemned English,
Like sacrifices, by their watchfiul fires
Sit patiently, and inly ruminate
The mourning danger, and their gesture sad,
Investing lank-lean cheeks, and war-worn coats,
Presenteth them unto the gazing moon
To many horrid ghosts!"

Doch wohin verirre ich mich?

Sie wollen Reifebriese und Sie sollen sie haben. Aber Dresden ist jetzt stosslos, mager; die Galeries Schwalben, die Sächsische-Schweiz-Bilger sind noch nicht da; die Hotels sind noch der Wallsahrer gewärtig, sind noch salop und nonchalant, die Stammhalter der classischen Breter: Dawison und Devrient sind in das einige Dentschland auf Gastrollen ausgezogen, und so ist der Dresdner status quo ein status zwischen "Wintermärschen" und "Sommernachtstraum", und blos "Pietsch in Madrid" und "Sennora Pepita, mein Name ist

Maher" sind die Alliirten, welche das Theater-Balaklama besetzt halten.

In den Hotels sind statt Gäste "Borleser." Im "Hotel Thiene" der Rhetor Waus-Wauer und im "Hotel de Pologne" Dr. Wolfssohn, der über Lesing lies't. Diese Vorlesungen sollen sehr interessant und Herr Dr. Wolfssohn eine intellectuelle und bedeutende Persönlichsteit sein.

Suttow fand ich nicht hier, aber Berthold Auersbach, den gemüthlichen, liebenswürdigen, erfahrenen und doch sinnigen Auerbach.

Sie wissen, er hat eine liebenswürdige Wienerin zur Frau; sie versprach mir zum Sonntag ein "Wiener Mittagsbrot!" Das "Bersprechen hinterm Wiener Herd" war schön, aber ich wurde treulos! Ich wurde ein Abstrünniger! Ich ließ mich nämlich nach Halle zu einer Vorlesung pressen!

Ich kam Sonntag nach Halle und fand, daß der Theater-Director die Vorlesung für Sonnabend annoncirt hatte! Das sind die Folgen einer leserlichen und kalligraphischen Handschrift!

Also in Dresden kein "Wiener Mittagsbrot" und in Halle keine "Wiener Abend-Sinnahme!"

In Halle ging's mir curios.

Ich suchte meinen alten Befannken, den Major v. Rohr, da hieß es: vor einem Monat gestorben! Ich suchte die Generalin von Werder, da hieß es: ist vor acht Tagen nach Merseburg gezogen. Ich suchte den

Forstrath von Nauchhaupt, da hieß es: ist vor drei Tagen nach Berlin gegangen. Ich suchte das Fräulein Schulze, da sagte die Schwester: grade heut' ist sie absgereis't; ich fragte sie serner um Fräulein Louise von Werder, da erwiderte Fräulein. Schulze: die wird wahrsscheinlich soeben sterben!"

So hat sich Halle zu meinem Empfang vorbereitet; wer nicht fortgezogen und abgereis't ift, ist gestorben ober starb so eben!

Auerbach schreibt soeben ein Drama: "Die Wahl= brüber," den Titel aber wird er wohl noch ändern.

Ich bin begierig, wie dieses Kerntalent der Ersählung und Novelle sich in der dramatischen Rüstung bewegen wird!

Bei Auerbach fand ich Herrn Andree, den berühmsten National Dekonom und fruchtbaren Schriftsteller, der ans Bremen hieher übersiedelte. Wir kennen uns nun schon an dreißig Jahre und Herr Andree ist noch immer derselbe! Dieselbe strozende Fülle der Bitalität und der geistigen Thätigkeit und dieselbe joviale, kernsbeutsche, ehrliche, zuthunliche, angenehme Individualität.

Auerbach sagte mir ganz richtig von ihm: "Andree hat nur einen Fehler: er weiß gar zu viel!"

Und das ist richtig! Wenn man mit ihm spricht, treibt er aus allen Poren Wissen und Kenntnis aus! Er ist ein Räthsel: so vollgestopft mit vielem Wissen, mit Gelehrsamkeit und doch so ein lieber Mensch, sollte er kein Deutscher sein?

Paris, 28. April 1855.

An Herrn Dr. T ... I in Wien.

uf!

Vor drei Wochen war ich noch in Wien, vor 14-Tagen noch in Deutschland, vor acht Tagen noch in Frankreich und heute bin ich schon in Paris! Die Todten reiten schnell!

Hiermit übersende ich Ihnen den Schlüffel zu meinem Behirnkaften, und wenn Sie gefälligft da bineinschen wollen, werden sie eine kleine Idee bekommen, wie es hier im Industrie = Palast aussieht! Links Sobel= fpane, rechts Ben und Stroh, noch rechtfer Gebrodel, Trümmer, in der Mitte Chaos in Naturzustand, das Licht ringt mit der Finfterniß, die Thiere haben noch feinen Namen, die Bäume mit den Juduftrie = Zweigen find noch im Wachsen, die Erzenger harren noch auf den Spruch: "Seid fruchtbar und vermehret Euch!" die verschiedenen Rationen liegen noch in Säcken und Risten mit der Aufschrift "fragile" — "très fragile" - "a poser avec soin" in allen Winkeln herum, die "Rünfte", die "Wiffenschaften," die "Agricultur" wälzen fich mit dem "Bergban" und dem Manufacturwesen" in der unauftändigften Beife auf dem Boden herum, die "Häute" fuchen ihre ursprünglichen Trager, furz: acht Gruppen und dreißig Classen sehen noch in tausend und tausend Colli, Leisten, Ballen, Riften und Raften ihrer Entbindung und Taufe entgegen, und hie und ba fchleichen Bäter, Mütter, Großpapas um ihre eingenähten und verschlagenen Kinder umher und sehen deren großen Kaiserschnitt entgegen; dieser Kaiserschnitt hat die Geburt noch um 14 Tage aufgeschoben und die leeren Industriepalast = Wände schauen die Anssteller an und scheinen zu sagen:

"Was hat man Dir, Du armes Rind, gethan?"

Der liebe Himmel hat eine große "Weltausstellung" in sechs Tagen erschaffen, aber freilich hat er ein fügsbares Material gehabt: "Nichts." Das Nichts legt keine Hemmisse in den Weg, es ist seicht aus Nichts etwas zu machen, ein Nichts widerstrebt nicht, ein Nichts ist nicht spröde, wiederhaarig, man hat nicht dagegen zu kämpfen.

Wenn der liebe Himmel, austatt aus "Richts," aus "Klein= und Groß-Deutschland" die Welt hätte erschaffen wollen, er wäre heute noch nicht am Ruhetag

angelangt.

Aufschieben! Das ist die Devise der Zeit. Die Conferenzen sind aufgeschoben, Krim-Reise aufgeschoben, die "Eröffnung der Exposition" aufgeschoben.

Es wird ein Neubau dazu angelegt, großartig,

imposant, unbegreiflich.

In "unbegreiflich," das ist das rechte Wort; wenn ich sage "unbegreiflich," so werden Sie mich am leichtesten begreifen.

Laffen Sie sich von all' ben Beschreibungen, die Sie über ben "Industric-Palast" lesen, nichts begreislich machen. Es ist nicht möglich, jetzt schon aus der Anschauung etwas darüber zu sagen, und alle Schilderunsgen, die jetzt schon "nach dem Plan" oder "nach dem Programm" des Palastes erschienen sind, können nur todte Abklatsche sein. Ich liebe die lebendige Anschauung, lebendig vom Baume der Gegenwart gepflückt, dem Leser anzubieten, und es wird noch 14 Tage dauern, dis die uominelle Eröffnung stattsinden wird, und, glauben Sie mir, vor Ansang Juni wird von einer vollen Zustandebringung keine Nede sein, und dennoch ist's sabelhaft, was geschieht, welche riesige Thätigkeit, welche colossale Kraft und Mittel-Entwicklung sich ergibt.

Paris ift in diesem Augenblick ein großer summens der, schwirrender, schwärmender Bienenkorb, es summt und flattert und furt auf allen Seiten, Zelle an Zelle wird geklebt, wir Fremde sind die Bienen, welche den Honig in die Quartier-Zellen tragen sollen, den Stachel können wir an unseren Geldbeutel ansetzen.

Ganz Paris nuß bis zum 15. Mai nen angestrichen sein. Ganz Paris ist also zum Empfang der Tremden gerüstet, jedes Haus hat ein Gerüst und Hals und Kragen, alle Fenster ausgehoben, um nen mit Gestank gesirnist zu werden, alle Quartiere liegen mit aufsgeschlitzten Bänchen da und man sieht bis in die Einsgeweide der "elambres" und "apartements & loner" hinein. Wenn man geht, tritt man unten in einen Kalkeimer, in einen Farbentopf, oben tropft einem Oker oder Mörstel auf den Kopf, zur Seite stößt einen ein Arbeiter in

bie Rippen, von rückwärts schreit jemand "gare la tête"
— zu deutsch "aufg'schaut!" — und vor einem hüpft eine Pariserin mit der verführerischsten chaussure der Welt über den Schmutz und über die Prosa der Welt, wie die bewußtloseste Unschuld über eine Zweideutigkeit in der Localposse hinwegt, und dabei soll der Menschruhig und unangesochten durch's Leben gehen und neutral bleiben wie ein preußischer Deutscher und deutschiger Preuß!

Da nun die Pariser ihre Häuser anstreichen müssen, so sind sie auch genöthigt ihre Gäste anzuschmieren, und so hält eine höhere Weltweisheit das europäische Gleichsgewicht stets in gutem Geruch!

Ich bin Mittags um halb zwölf in der "Rue notre dame de Laurette" in meiner "maison meublée" abgestiegen, suchte sogleich eine zweite, zog Abends um sechs wieder aus und mußte für diese 7 Stunden 11 Fr. und 15 Cent. bezahlen; darunter "zwei Betten: 6 Fr. 50 Cent."

"Aber ich schlafe ja nicht hier?"

"Ja wohl, aber wir hätten indessen die Betten verniethen können!"

Ich recitirte mit deutscher Gewiegtheit dieser Wirsthin eine Stelle aus der Nede des Prinzen Napoleon vor, die er bei der ersten Sitzung der kaiserlichen Commuission hielt.

"Die Gastfreundschaft in ihrem weitesten Sinne (une large et bienveillante hospitalité) wollen wir uns den Ausländern gegenüber vorbehalten. Aber ste schien mich wegen meines rein lerchens felderischen Französischen für keinen "Ausländer" zu halten!

Ich wohne nun, mein edler Freund, der Sonne ganz nah' und wenn ich in den Himmel kommen sollte, so brauch' ich nur noch ein paar Stufen hinaufzusteigen!

Wenn Sie mir schreiben wollen, schreiben Sie nur: A Monsieur Saphir, rue du Helder, Nr. 27, neben dem Thor des heil. Petrus.

Ich bezahle 300 Francs monatlich, dafür hab' ich erstens: die Anssicht auf alle Dächer des Boulevards italien, und wenn ich einmal Laune habe, den "Diable boiteux" zu spielen, decke ich alle Dächer ab, und ents decke alle "Mystères de Paris" und besonders das große Pariser Geheimniß, auf welche Weise hier so viele arme Teufel und dumme Teufel wie die reichsten Teufel leben, ich könnte mir dieses Geheimniß in doppelter Weise zu Geld machen!

Ja, mein Liebster, das "Arme-Teufel-Gefühl" überfällt den Menschen hier mehr wie irgendwo. Alles was
hier in die Angen und in die Ohren fällt, ruft uns
zu: "armer Teufel!" Jeder "Bijouterieladen" ruft dem Geldbentel zu: "armer Teufel!" Jeder Nestaurant ruft
dem Magen zu: "armer Teufel!" Jede Dame, die sich
mit halbherausgestelltem Fuß in ihrem Bagen in den
"Champs elysées" hinstreckt, ruft den Sinnen zu:
"arme Teufel!" Jeder Schriftsteller, der für ein Pamphlet 60,000 Francs bekömmt, ruft dem ausländischen Geist zu: "armer Teufel!"

Und wenn man ein Engel ift, möchte man bei biesen Dingen des Teufels werden!

Da hat mich der Tenfel gleich am Tage nach meiner Ankunft dabei gehabt, in die Champs elysées zu fahren und die Ernvelli zu besuchen, die — nicht dort wohnt, weil sie dort ausgezogen ist, weshalb ich sie dort am liebsten besucht hätte.

Plötzlich wird ein Tumult, mein Kutscher hält an und ruft: "une detonation!" — ich springe aus dem Cabriolet, was ist's!

Vor mir hundert Schritte ritt der Kaiser und ein Tollhäusler hat auf ihn geschossen!

Es war ganz nahe am "Chateau aux fleurs," ich mischte mich unter die Umstehenden, Se. Majestät der Kaiser war mit einer römischen Ruhe weiter geritten, ohne weiter um sich zu sehen, um die Kaiserin, die vor= aus war, einzuholen.

Mir war alles Blut in den Abern erstarrt, ich eilte nach Hause in der bangen Erwartung eines großen Eindrucks, den dieses verabschenungswürdige Attentat hervorbringen würde, aber es gab sich wohl das Gefühl des allgemeinen Abschenes der That, aber sonst kein großer Eindruck kund.

Am Abend erschienen der Kaiser und die Kaiserin in der Opera Comique, der Kaiser mit der Ruhe der Intelligenz in der Phhssiognomie, als ob gar nichts ge= schehen wäre, und das eben imponirt den Franzosen, er wurde mit Acclamation empfangen.

Ein Mann, der neben mir saß, erzählte mir, daß man einst schon den Kaiser gewarnt habe, nicht an jenem Abend in's Theater zu gehen, indem ein Complot allda im Werke sein soll, der Kaiser aber erwiderte ganz ruhig: "Das geht mich nichts an, das ist die Sache des Polizei=Präsecten!" Ist das nicht echt classisch? Und "das ist die Manier mit Frankreich umzugehen!"

Und nun leben Sie wohl, verlangen Sie noch keine susteinstigen Berichte, ich bin noch ein dreitägiges Kind in Paris, und doch und doch,

## "D Fluch der Berühmtheit!"

Hier eine Einladung zu "le demi-monde" von Dumas fils, hier soll ich die "Eruvelli" als "Jüdin" hören und sehen, da ein Tedenm von Berlioz in St. Eustache mit 900 Sängern, worunter 600 Kinder! — ("Hier schick" ich Ihnen ein halbdutzend Rephühner, worunter vier Tanben." Bademecum.) — dann eine Einladung zu Halévh, dann eine Invitation zu den "grands eaux" am 1. Mai in Bersailles u. s. w. — u. s. w. "und man beneidet uns noch!"

Ich muß mit einer Anekdote schließen. Ich schlens derte gestern in der Rue Montmartre, da kommt ein solcher Deutschling auf mich zu: "Ah, ich bin Ihr Compatriot. "Ich hätte ihm gern geantwortet: "Sie mein "Komm'-Patriot?" Sie sind mein "Marsch!-Patriot!" — Er setzte sich wie ein Schrepstopf an meine Seite und fanfaronnirte von seinem Glanz in Paris, er braucht und verdient ungeheuere Summen, er kommt soeben vom Frühstück zu sechs Francs u. s. w. Ich sah ihn an, er sah aus wie der "Hunger mit du pain à discretion." Auch sah ich sehr gut, daß die besux restes eines frugalen Abendbrotes auf seinem Hemd Nachtlager hielten. Ich sagte ihm: "Ich muß hier im "Casé Montsmartre" eine "demi-tasse" nehmen, wollen Sie nicht auch auf eine "demi-tasse" mein Gast sein?" Der ehrliche deutsche Magen behielt bei ihm die Oberhand über den Pariser Aufschneider. "J'accepte!" rief dieser Altdeutsche aus meinem Gast heraus.

Ich ließ "deux demi-tasses" hergeben, und der gute Mann, der eben von einem Frühftück zu sechs Francs kam, brockte fünf Weißbrote in diese Tasse Cassee und verschlang sie so hungrig und hastig und geschwind wie ein Kriegsminister einen Finanzminister verschlingt!

Und dieses Mannes Thätigkeit bei diesem Geschäfte war mir genug, um seine Lebensgeschichte schreiben zu können:

So hungrig ist ein Genie, wenn es in der Phan= tasie um sechs Francs gestühstückt hat!

Paris, 5. Mai 1855.

Un E. J ..... n in Berlin.

Kennst Du das schöne Wörtchen "Mai?" Das Wörtchen, welches nur noch im Wörterbuch steht? Und kennst Du die vier Wörtchen: "un panier de bois?" zu deutsch: "sechs Zahnstocher Holz," welche zwei Francs und fünfzig Centimes kosten?! D ja! wir haben oft unsere "panier de bois" zusammen verzehrt! Also es ist der stets vorwärtsschreitenden Natur gelungen, den "Mai" und den "panier de bois" in Zusammenhang zu bringen!

Mai ist da! "Mabille" und "le jardin de plantes" und "les Champs-Elysées" liegen Arm in Arm mit dem "panier de bois;" en attendant ist der "Kamin" unsere Sonne und das Knistern der Späne ersetzt die Nachtisgallen und die Maikäfer!

Wie man aber sich an einem Pariser Kamin erwärmt, das ist eine orientalische Frage, denn ist vorne der Orient am Menschen durchgewärmt, so friert hinten der Occident am Menschen, man müßte sich an einen Spieß steden und vom Garçon am Kamin herumdrehen lassen, bis man hübsch durch und durch warm ist und gebräunt wie ein Brathuhn!

Ach, wer doch jetzt ein Krim=oneser wäre! Die Krim=oneser haben alle festländischen Belze absorbirt! Wo ein menschenfreundlicher Pelz in Europa athmete, wurde er nach der Krim verwiesen, und nun sitzt der

Mensch in Paris im Monat Mai am Kamin vor einem brennenden Zahnstocher-Scheiterhaufen um 2 Francs 50 Centimes und vermißt das, was die Natur dem Bären mitgab und den Menschen vorenthält: den Belz!

Ein Industrie Palast für einen Belg!

Die Elemente verschwören sich gegen die deutsche Literatur! Jeden Tag zehn Francs für die partielle Erswärmung eines Futterals, in welchem ein Stücken deutscher Geist steckt; das ist gegen alle Gesetze deutscher Buchhändler-Honorare!

Ift denn wirklich die Verschmelzung Deutschlands mit Frankreich schon ein solches kait accompli, daß das Klima vom Schwarzwalde heranrückt auf das Schloß des Louvre! Ich will's, ich kann's nicht glauben, und doch und doch! Mir klappern die Zähne vor Frost bei dieser Alliance der östlichen und westlichen Temperatur, und der Kamin bleibt neutral, nicht warm und nicht kalt, und das nennt man: Gegenwart!

Gestern, liebster Freund, hüllte ich mich in drei Hemden — drei Hemden machen einen Pelz — und streifte ein wenig durch das

"neue Paris."

Ich suchte die Plätze auf aller unserer "stillen Freuden," den Platz, wo Louis Philipp uns die Hand drückte mit seinen volkethümlichen Handschuhen, die er "& l'usage du peuple" bei seinen Spaziersahrten anzog in den Flitterwochen seines Bürgerkönigthums; ich suchte die Stelle auf, wo — wir schwach waren, ich suchte

alle die Plätze auf, die man uns als historische Monumente zeigte, aber Hammer und Kelle haben keine Ehrfurcht vor historischen Erinnerungen, ein Maurer hat kein Erbarmen mit den Manen, welche um die Stelle schweben, wo Voltaire sang, wo Coligny seine edle Seele unter Mörderhänden aushauchte: ein Maurer sieht die Schatten nicht, welche unter seinem Hammer aus den niedergerissenen Steinen emporwimmeln, in welchen Rousseau, Scarron, Racine u. s. w. die glorie jenes Frankreich gründeten, welches sie jetzt aus ihren einstigen Ruhestätten verjagt!

Aber, sagt Theophile Gautier nicht mit Unrecht, haben die Todten mehr Recht an das Leben als die Lebenden?

In und um die Stellen, welche der Erinnerung geweiht waren, dem Andenken großer Menschen, großer Thaten, wohnten mit diesen großen und heiligen Erinsnerungen das Laster, begünstigt durch Dunkelheit und Winkelwerk; das Fieber und die Cholera, begünstigt durch Fäulniß und dumpse Atmosphäre; der Diebstahl und der Mond, begünstigt durch Unzugänglichkeit und Berwirrung der Gäßchen und Sackstraßen!

Die großen Geister, die großen Thaten eines Bolstes leben in der Geschichte fort, die Denkwürdigkeiten der Bergangenheit sind schlecht aufbewahrt in Stein und Mauerwerk, an welchen Zeit und Elemente noch graussamer rütteln als Verschönerungen und Neuerungen, ihr Pantheon ift die Zukunft, die Geschichte!

Die Gegenwart hat ihren Egoismus, aber dieser Egoismus ift ein nöthiger, ein wohlthuender, diefer Egois= mus ift eine Wohlthat. Es ift ein großer Egoismus, das "alte Paris" zum Paris hinauszuwerfen, ohne Ehr= furcht vor seinen granen Steinhaaren, ohne heilige Scheu vor seinen taufend Straffen-Falten und Baffen-Rungeln, ohne Zurückschredung vor seiner diden Allonge= perrude von Ueberlieferungen und verknöcherten Erinne= die sich an morsche Thuren, an baufällige Wände, an schimmelbedeckte Dacher anklammern wie alterschwache Greise an wurmstichige Krücken, ja es ift ein Egoismus, aber nicht ber Egoismus eines Einzelnen, nicht der Egoismus der Sitelkeit, es ist der Egoismus des alles verschönernden Geistes der Illustration, der feinen Beist aushaucht und ausgießt auf Holz und Stein; es ist der Egoismus der Majestät der Menschen= natur, die als Ebenbild des ewigen Beiftes ihr "Werde!" ausruft und auszurufen berufen ift über jedem Chaos, das sich der ordnenden Gewalt des Schönen und Grofen in den Weg stellt.

Es ist merkwürdig, dieses Paris anzusehen, wie es sich aus den um ihn eingestürzten Ruinen erhebt wie ein Riese aus einer durch Erdbeben erschütterten Welt, zuerst Schultern und Brust colossal freimachend, dann die schönen colossalen Glieder immer mehr emporringend aus den Schuttwellen und Trümmerwogen, dis Paris dastehen wird, ein glorreicher, herrlicher Redivivus, ein Paris dis-cuit in colossaler Schöne und fleckenloser Formung.

Paris, die alte Stadt, schüttelt nach und nach die alten Lappen und Fetzen von sich ab, wirft ein Stück Häßlichkeit nach dem andern von sich und steht bald als die "neue Stadt Paris" da!

Die finstern Erinnerungen haben den Lichtstrahlen Platz gemacht, die eingeschnürten Gäßchen mit ihren athemlosen Häusern sind aufgeschnürt und decrottirt worden, um den gesegneten, freien, gesunden Luftstrom um Hals und Busen spielen zu lassen!

Es ist Wahnsinn, was einige Mäkler und Grübsler sagen: "Diese Neuerung geschieht auf Kosten der Geschichte (aux dépens de l'histoire)."

Nie ist in tönender Hoffart ein leererer Unfinn ausgesprochen worden!

Alles geschieht auf Kosten der Geschichte! Das Lesben lebt auf Kosten der Geschichte! Keine Stunde kann anders ablaufen als auf Kosten der vergangenen Stunde! Kein Jahrhundert tritt in die Geschichte anders ein als auf Kosten des vergangenen Jahrhunderts; der Menschlebt auf Kosten des vergangenen Jahrhunderts; der Menschlebt auf Kosten seines Bormenschen, die Kunst und die Wissenschaften leben auf Kosten der Kunst und Wissenschaften der früheren Epochen! Um zu ergründen, woran die Bergangenheit zu Grunde ging, um aus dieser Erspründung die Gegenwart zu machen, muß man die Gesbeine der Bergangenheit ausgraben, muß man den Grabstein von der Geschichte abheben, muß man den Staubder Erinnerung fortkehren!

Es gibt gewiffe Peffimiften, die alles von der

schwarzen Seite darstellen — und welche Sache hat feine schwarze Seite? — und diese Achselzucker und in den Topf der schwarzen Loose Gucker halten allen diesen Segnungen und Vortheilen des "neuen Paris" nichts entgegen als die "Geldcassen-Frage!"

"Ziffern reden!" Ich will diefen Ziffern das Wort nicht abschneiden, ich will nur diese Ziffern redend anführen, wie sie mir ungefähr bekannt geworden find. Ich schreibe folgende Ziffern blos ab: Zur Bollendung der Rue de Rivoli und des Boulevord du Centre und zur Herstellung des Boulevard de Strafbourg, des Boulevard du Centre, bestimmt den Boulevard de Strafbourg bis zum Chatelet-Platz zu führen, find nach Rechnung des Präfectes der Seine folgende Summen nöthig: die Beendigung der Rue de Rivoli, sowie die Freimachung des Hotels de Bille und der Kaferne Napo= leon 27,643.798, des Boulevard du Centre 73,744.397, macht zusammen 101,388.195. Die Rivolistraße nebst den Umgebungen des Hotels de Ville follen 1856 beendet sein, in demfelben Jahre foll die Section zwifchen der Rue des Lombards und der Rue Rambuteau fertig werden, 1857 die Section zwifchen der Rue Rambuteau und der Rue Grenéta, 1858 die complete Eröffnung bis zum Boulevard, 1859 die Erweiterung und Berbefferung ber Nebenstragen. Rach ungefährer Berechnung hält nun der Seine-Prafect hiezu eine fernere Summe von 56,304.024 Fres. für ausreichend; etwaige kleine Brr= thümer vorbehaltend, schlägt er die Realisirung einer Anleihe von 60 Millionen vor.

Die Ziffern reden, ja sie schreien; aber wer schreit, der hat Unrecht! Es mag sein, daß die Stadt Paris etwas Schulden machen wird, aber an Schulden ist noch nie ein Staat, nie eine Stadt zu Grunde gegangen, eher an einer Schuld, aber nie an Schulden!

Unfere Borfahren haben so wenig für uns gethan und wir thun so viel für unsere Nachfolger! Unsere Borfahren waren lauter Trottel, Cretins! Der Dampf lag vor ihnen offen da wie ein Element, lag hundert Jahre vor ihnen und sprach zu ihnen aus jedem Rüchen= topf, und predigte ihnen aus jedem Baschkeffel und fie waren taubbumm und hörten ihn nicht! Die Electricität, diese Schnellpoft der Gedanken, lag vor ihnen in Blig und Donner u. f. w., und fie ftolperten darüber meg, ohne Notiz davon zu nehmen; unfere Vorfahren haben gar nichts für uns gethan, fie haben uns auf den Sals geladen die Erfindungen, dem Leben Sand und Fuß anzuschrauben, dem Berkehr Flügel zu verleihen, dem Gedanken ein electrisches Stellbichein zu erfinden, das Meer mit unterirdischen Briefmarken zu bereichern u. f. w., und wir follten unfern Enteln gar nichts zu thun übrig laffen? Nicht einmal die lumpige Miffion, unsere Schulden zu bezahlen? Wie? das neunzehnte Jahrhundert, welches die Fifenbahnen erfand, die Dampf= schiffe, den electrischen Teuegraphen, congrevische Raketen, Gasbeleuchtung, Kapfelpistolen, Percussionsgewehre, Dra= maturgen, Conferenzen, Tantieme, Galvanoplaftif, Bepi= tas, Induftrie-Balafte, fünftliche Mineralwäffer, Stetostope, Seidlitzpulver, Daguerrotypies, griechisches Bier, türkische Civilisation, morganatische Ehen, orientalische Fragen, Revalenta, dieses neunzehnte Jahrhundert sollte nicht ein Recht haben, in Geldangelegenheit eine Anweissung an das 2000ste oder 3000ste Jahrhundert auszusstellen? Es wäre doch schwarzer Undank vom 2000sten oder 3000sten Jahrhundert, wenn es die Lapalie von einigen Millionen Milliarden nicht bezahlen wollte!

Was sind also 60 Millionen Anlehen gegen ein neues Paris, ein Paris, aus welchem die verpesteten Gassen, die sinstern Schlupswinkel von Eugen Sues Romanhelben, die Lasterlöcher der Loretten, die Diebsshöllen und Fäusniß-Reservoirs der Sitte und der Moral verschwunden oder doch wenigstens beseitigt sind, um dem Licht, der Luft, der Sonne, dem Athem, der Circulation, der Eleganz, der Mode, dem Leben Raum und Platz zu machen?

Ift da zu wählen? Ein stinkendes, ein mephitisches, ein rachitisches, krummbeiniges, verkrüppeltes, Moder und Seuche ausathmendes, Fäulniß und Schimmel ausbewahrens des, alle Finsterniß und Dunkel suchenden Laster und Gesbrechen begünstigendes, ekelhaftes, russiges und verstümmeltes Paris mit etwas weniger Schulden, oder ein Paris voll Licht und Lusterströme, ein Paris, wie eine Benus in jugendslicher Schöne aus dem Meer der Gegenwart gestiegen, Paris gesund und frisch und hell und lachend in brilslanten Dimensionen, in vollem Schmuck wie die Könisgin der Städte, wie die Königin Saba, als sie den weisesten König verführte, mit etwas wenigen Schulden?

Die Wahl ist wahrlich nicht schwer!

Ich stimme nur bafür: "Die Schulden für uns, das Bezahlen für die Nachwelt!"

Und diese Lehre, Freund, beherzige, und es wird an Dir erfüllt werden, was ich Dir wünsche: "Leb' wohl!"

## Paris, 8. Mai 1855.

Pianori ist zum Tod verurtheilt worden. Wer gestern in den Saal wollte, mußt queu machen wie beim Theater. Um 9 Uhr wurden die Thore geöffnet, nur wenige Karten wurden an Private wie ich bin vertheilt. Die Räume waren von der Elite der Pariser Welt bestet, Frauen wurden gar nicht eingelassen; warum?

Nach 10 Uhr wurde der Angeklagte hereingeführt. Die allgemeine Neugierde gab sich durch eine Bewegung wie das leise Rauschen des Meeres kund.

Pianori's Persönsichkeit ist ganz unbedeutend; weder Romantik noch Schwärmerei, weder Helbenthum noch Fanatismus, weder Resignation noch Trotz spricht aus diesen stagnirenden Zügen, aus dieser mittelgroßen Gestalt, die sich ohne Energie trägt, aus diesem Mißswachs von Schnurrbart, der sich mit dem braunen Rundsbart vereinigt; nur sein Auge ist kühn und sein Blicksrech. —

Ruhig, ich niöchte sagen mit Apathie, läßt er seine Blicke auf bas Publikum schweifen, gleichgiltig, gleichsam

als fände er es nicht des Ansehens werth, kehrt er seine Blicke davon wieder weg und die Verhandlung beginnt. Der Anklageact wird verlesen, er enthält die bekannten Daten über das von Pianori am 28. April begangene Attentat. Aus dem Ganzen theile ich hier summarisch die Biographie dieses demokratischen Schusters mit.

Eine Depesche der französischen Legation aus Rom vom 2. Mai gibt Folgendes an: Pianori ist 32 Jahre alt, Schuster, verheirathet, Bater von zwei Kindern. Ein polnisches Assassinat bewog ihn zu emigriren, später brach er aus den Gefängnissen von Servia aus. Im Jahre 1849 diente er in den revolutionären Banden, welche gegen die Franzosen kämpsten. Nach mehreren Assassinaten und Verbrechen, die Pianori beging, kam er doch von Zeit zu Zeit von Genua, wohin er sich flüchetete, zurück, um neue Verbrechen zu begehen.

Eine zweite Depesche vom 5. Mai trägt nach, baß Pianori zu zwölf Jahren Galeere verurtheilt wurde wesgen eines Ussassinats.

Das sind also die Antecedentien des Angeklagten.

Im Jahre 1854 begab sich Pianori nach Marsseille, von da ging er unter dem Namen Liverani nach Lyon, von da nach Chalons sur Saone, und von da nach Paris, wo er bis zum December blieb, dann nach London ging, wo er bis zu Ende März 1855 blieb, und um diese Zeit nach Paris zurücksehrte. Von dieser Zeit an wohnte Pianori bei einer gewissen Michelet, Boulevard Pigale Nr. 40. Den ganzen Monat April

verlebte Pianori ohne Geschäft, ohne Arbeit, getheilt zwischen brütender Einsamkeit und liederlicher Schwelsgerei. Der Morgen des Tages, an welchem er sein fluchswürdiges Unternehmen ausübte, sah in seinem Logis noch eine Orgie seiern.

Zwischen 5—6 Uhr geschah, was wir Alleschon wissen. Pianori läugnet nicht, doch findet sich ein Widerspruch, einmal will er den Kaiser morden, weil er ihn und seine Familie brotlos machte, also ein persönliches Motiv, das anderemal will er den Kaiser ermorden, weil er sein Vaterland unglücklich, Kom unglücklich gesmacht hat.

Pianori läugnet fest und beharrlich jede Conspira= tions-Idee, er will durchaus als Einzelner und nicht auf Antrieb gehandelt haben. Alle Daten aber fprechen bagegen. Seit 1849 treu der blutigen Fahne der Insur= rection, fand ihn der 28. April 1855 nur tren dem Sufteme des Mordes und der italienischen Demokratie, welchem er sechs Jahre lang hulbigte. In London, wo dieser Berd der politischen Berbrecher den Meuchelmord nach allen Seiten des Festlandes aussendet, in London weilte Bianori mehrere Monate, in London kaufte er die Bistole, mit welcher er das Berbrechen beging. Von London bringt er auch die zwei anderen Bistolen mit, welche man bei ihm fand, von London bringt Pianori auch das Geld mit, welches ihn in Stand fette, ohne Arbeit ein Wohlleben mit Debauche zu führen, sich luxuriose Klei= ber und ein Dolchmeffer anzuschaffen.

"Bianori," so schloß die Anklage-Acte, "handelte nicht unter dem Sinfluß einer persönlichen Feindschaft, entschlossener und bezahlter Mörder, war er nur der Arm jener Partei, die ihn mit Dolch und Pistolen versah, und die ihn auch mit Geld versah."

Nach einem langen, aber unwesentlichen Zeugensverhör nimmt der General-Procurator Herr Roulland das Wort und sagt: "Der Angeklagte Pianori hat dem Kaiser nach dem Leben getrachtet, er selbst bekennt das Verbrechen, er wollte, wie er selbst sagte, die Expedition nach Rom rächen, das heißt: "die römische Demagogie besiegt und verjagt durch die französischen Wassen."

In dem Geständniß dieses Verbrechers, so fährt der Generalprocurator ungefähr sort, hätte man, den Termes der Constitution zufolge, den Verbrecher an die haute-cour weisen können, allein bei so einem gemeinen Verbrecher, der seine Doctrinen in Pistolenschüße überssetzt, bedarf's einer schnellen Justiz. Man wird vielleicht sragen, so fährt der Generalprocurator noch fort — und die Worte sind inhaltsschwer! — warum dieses Versbrechen so schnell abgethan wird, ohne sich erst die Zeit mit Ergründung der Mitschuldigen zu nehmen? Man beruhige sich, die wachsame Staatspolizei berührt mit ihrem Finger schon alle Jene, welche sie im Interesse hat u. s. w.

Darauf nimmt der Advocat des Verbrechers das Wort, was er vorbringt, sind Worte, die er an die Nachsicht der Inry, an die Gnade des höchsten Vollstreckers richte. Der Präsident fragt hierauf: "Bianori, stehen Sie auf, haben Sie noch etwas zu Ihrer Vertheidigung hins zuzufügen?"

Pianori: "Non Monsieur."

Die Jury zieht sich zurück; nach 10 Minuten kommt sie zurück und sagt: "Auf Ehre und Gewissen, vor Gott und Menschen, die Erklärung der Majorität der Jury lautet: Ja, der Angeklagte ist schuldig."

Darauf verlies't der Greffier das Verdict, welches auf Todesstrafe lautet.

Der Präsident sagt: "Angeklagter, es stehen Ihnen drei Tage zum Cassationsgesuch frei."

Pianori hört diese Worte mit jenem Phlegma an, mit welchem er eintrat, mit welchem er die ganze Vershandlung anhörte und verläßt sesten Schrittes den Saal. Die Ruhe dieses gemeinen Verbrechers, — denn ein solcher ist Pianori, — ein alter, inveterirter Versbrecher, eine schlemmerische Vestie diese fast frappirende Ruhe biegt so zu sagen der Geschichte und der psychoslogischen Moralgeschichte eine Paroli!

Diese Stoa, diese erhabene Ruhe, welche die Gesschichte dem Tod großer Individualitäten vindicirt, diese Ruhe, mit welcher Sokrates den Tod trank, mit welcher Johanna d'Arc den Fenertod ertrug, mit welcher die Märthrer ihrem Tod entgegensahen, diese Ruhe und stoische Todesverachtung, welche man für die Kennzeichsungen eines großen Bewußtseins, eines unbesteckten Gewissens hält, sie zeigt sich uns auch oft bei den verruchs

testen Bösewichtern, bei den von allen Lastern angefressenen Verbrechern, welche dem Galgen und Rad mit einer Philosophie, mit der frappirenden Freudigkeit eines Märtyrertodes entgegen geh'n! — Was ist die menschsliche Natur?!

Ein ganz gemeiner verruchter Mörder, dem die Sünde ein Gelüste ist und das Verbrechen ein Spielseug, der sich für Geld zur Blutthat vermiethet, der Gott und die Bibel und die Gesetze der Natur mit Füßen tritt, dieser Mensch hält sich vielleicht verpflichstet, einen verbrecherischen Eid zu halten, den er einer Rotte von Mitmördern leistete, ihre Namen zu versschweigen?!

Diese Todesverachtung könnte eine Art von Glorie, von politischer Glorie um das Haupt eines solchen Kösnigsmörders werfen, wenn sie nicht auch bei Räubern und Mordbrennern und Vatermördern wohnte, welche wir nit einer Art von Seelenheiterkeit und Verklärung die Stufen der Leiter betreten sehen, welche sie über ihre Mitmeuschen erhebt.

Das Interessanteste in der Verhandlung war für mich das Argument, mit welcher London und England als der Mittel= und Ausgangspunct dieses und aller ähnlichen Attentate bezeichnet wurde, und mit welchen glühenden Redezangen der Redner feurige Kohlen auf die Situation des Landes samuelte, welches gestattet oder gestatten muß, daß in ihm der Hexenkesselsel sich ein= bürgert, in welchem Mord und Todtschlag und Meu=

terei für alle Länder und Regierungen gebaut und verfendet werden.

Ich bin neugierig, welchen Nachklang dieses Zuwälzen der Revolutionsbegünstigung in den Londoner Blättern finden wird.

Ich glaube, diese Flocke Feuer, geworfen in das Coblenz der Revolutionsmacher, dürfte dort drüben nicht ohne Folgen bleiben.

## Orleans, 9. Mai 1855.

"An alle deutschen "Jungfrauen von Orleans" ledigen, verheiratheten und neutralen Geschlechtes." Meine hoch= und niedergebornen Inngfrauen! Hoch= und übergeschätzte Johannen, Hannen und Hannchen!

Ich bin in Orleans, in der Stadt, die Euch in den Stand setzte, Euch "Jungfrauen von Orleans" zu nennen, in der Stadt, in welcher gestern am 8. Mai, als am Jahrestage der Einnahme von Orleans durch Johanna d'Arc, (8. Mai 1429) die Enthüllung ihrer Statue geseiert wurde, ein Fest, welchem das Bolk aus allen Gegenden Frankreichs zuströmte.

Ihr undankbaren deutschen "Jungfrauen" von Temesvar bis Posen, die Ihr alle Eure dramatischen Siegeszeichen auf Orleans aufpflanzet; Ihr deutschen Dramaturgen alle, die Ihr die große Heerde der Jungfrauen seit fünfzig Jahren weidet auf allen Bühnen Deutschlands, nicht eine Seele von Euch ist nach "Orleans" gekommen, um ihren Dank zu der ehernen Statue nieder= zulegen! Wieder bin ich es ganz allein, der die deutsche Intelligenz, die deutsche Dramatik, die deutsche Schiller= Anbetung und die deutsche theatralische Jungfrauenschaft in Frankreich vertreten muß, und ich bin von Paris nach Orleans gegangen aus Ehrfurcht vor den Manen Schillers und um zu den Füßen der bronzenen Hirten= tochter den Dank niederzulegen, daß ich so viel "Johan= nen" überlebt habe in meinem an Johannen so reich= gesegneten Vaterland!

Ach Ihr "Jungfrauen" alle aus Wien, Berlin, Reußgreit, Reußschleitz u. s. w., die Ihr mir sicherlich mehr Vergnügen gemacht hättet, wenn Ihr "Ture Glies der nicht in Erz" und die Directoren gar nicht "gesschnürt" hättet, wenn Ihr Eure "Brust nicht mit Stahl" und Eure Nolle nicht mit Unsinn bedeckt hättet! Ihr Jungfrauen alle, die Ihr Eure Heerden und Euren Herd verließet, um die Theater zu weiden, und die ich auf dieser Weide oft weidlich durchweidete, wo wart Ihr, als man in "Orleans" die Statue Eurer unsterblichen theatralischen "Gelegenheitsmacherin" enthülte?

Ich habe wieder die Ehre der deutschen Intelligenz gerettet, ich gab mich für den Abgesandten aller "deutschen Theater-Jungfrauen" ans, um in ihrem Namen an der Festivität theilzunehmen.

Cinem Poeten stehen zwei Wege von Paris nach Drleans frei, die "Phantasie" und ber "Expreß-Train,"

man braucht aber keine gar zu lebhafte Phantasie, um mit ihr schneller als mit dem "Expreß-Train" zu fahren, welcher in "zwei Stunden" nach Orleans gehen soll, aber in Wahrheit vier Stunden hingeht!

Meine Phantasie ist also in jedem Falle geschwinder und — wohlseiler.

Das Fest zu Orleans dauerte drei Tage.

Das Fest zu Orleans war kein "Provinzialsest,"
es war ein "Nationalsest." Johanna d'Arc ist eine Helbin der Nation, sie ist ein Blatt Geschichte, ein Lorbeerzweig, ein Triumphgesang von ganz Frankreich. Die Geschichte und die Legende, die Lorbeerkrone und die Märthrerkrone, das Epos, das Drama und das Lied, die Bühne und die Kanzel, die Begeisterung und der Glaube, die Poesie und die Religion haben sich ihrer bemächtigt, um sie unsterblich, ewig lebendig im Bolke zu erhalten.

Drleans war daher bei diesem Feste ein Mittelspunct des romantischen und geschichtlichen Frankreichs. Nach Orleans kamen zu diesem Feste die Einwohner der User der "prächtig dahinströmenden Loire," die Bewohner von "Rouen," dem Theater ihres Flammenstodes, und die Bewohner der Gegenden alle, welche sie mit ihrer Fahne auf dem Befreiungszug nach Orleans durchzog, die Bewohner von "Baucouleurs" — "Tropes" — "Neims" — "Poitiers" — "Tours" u. s. w.

Sonderbare Laune des Zufalls, dieses größten Ironifers der Geschichte! Im Jahre 1855, wo in Paris die "Welt-Industrie-Ausstellung" geseiert wird, dieses jüngste Kind der Laune der französisch-englischen Allianz, wird vier Stunden davon in Orleans ein Fest geseiert, das die Heldin illustrirt, welche die Engländer in Frankreich besiegte, so daß nie wieder ein "engländisch Roß aus den Duellen der Loire trinken sollte!"

Das Fest dauerte eigentlich drei Tage, aber ich rede nicht von dem Sonntag, an welchem ein "Fest-Concert-Monstre" stattfand! Ein Concert, in welchem die Zwischenpiecen schon aus "Cantaten" und "Sym-phonien" bestanden! Und welche Cantaten! Und welche Symphonien! Und welche Execution!

"Ha, diese Tone! wie zerreißen sie mein Dhr!"

Und der Concertsaal in der "Halle au blé!" wo der Wind von vier Seiten und aus allen Löchern pfiff und der Regen an die Linnen und "Plachen" schlug, welche den Ton, der an sie kam, wie nasses Geplätscher wiedergaben, und die "Cerclesitze," wo man zu der Musik mit Zähnklappern accompagnirte! Und in dieser Halle umarmten sich dissonanzenselig "Woses" und "Luscretia," "die Somnambula" wandelte Mitternacht, und um 2½ Uhr ging der Worgen über der "Schreiberwiese" auf, und noch daneben das Concert, welches um 8 Uhr Abends begann, und in welchem man blos zur Erhalstung mehrere "Becherl Cantaten" und "Symphonies Hohlehippen" herumreichte!

Wenn ich mich je an einer deutschen "Jungfrau von Orleans" fritisch versündigte, wenn ich je einer deutschen Johanna den Küraß etwas heruntergerissen habe, sie ist gerächt!

Von 8 Uhr bis halb 3 Concert!

Von diesen Leiden schweige ich, denn ich wurde vollkommen am anderen Abend entschädigt. Da fand der Glanzpunct des Festes statt: Die "Fackel-Cavalcade," welche den Einzug von Johanna d'Arc in Orleans und die Besreiung von Orleans durch dieselbe darstellte.

Dieser historische Zug wurde von den vorzüglichsten Künstlern Frankreichs organisirt und der Eindruck dessselben war imposant, unvergeßlich. Zwei Stunden lang bewegte sich dieses prachtvolle, lebendige, wandelnde, geslichtliche Tableaux, übergossen von Fackels und Flammenslicht, durch eine dichtgedrängte Volksmasse, unter Glockensgeläute und Kanonendonner, begleitet von dem Enthussiasmusruf der Menge!

Ein Stück Geschichte stieg aus dem fünfzehnten Jahrhundert heraus, um mit seinen Helden, mit seinen Erinnerungen, mit seiner Romantik in dem goldenen Nahmen der Personification an der Gegenwart vorüberzusschreiten, um in ihre Prosa, in ihre Blasirtheit, in ihre Materialität einen Traum voll Poesie, eine Hand voll Begeisterung, einen Athenzug von alter Nitterlichsteit und Minne zu bringen. Die Täuschung war complet, die Illusion wurde Wahrheit.

Welcher Enthusiasmus! "Vive la Pucelle!" Da kömmt sie, die Heldin, die Hirtin, die Befreierin, die Märtyrerin! — Da tommt "Dunois" der Held und der "Bastard," der Sohn der Liebe und "der sich nach ihr nenut!" — Da tommt "La Hire," da "le Sire de Beaugench," da "Baudricourt," der "fünszehn Fähnlein aufbrachte, lothringisch Volk;" dann "Jean de Brosses" und "Armagnac" und "Chabannes" und die ganze Ritterschaft, deren Namen Clio vom Schlachtseld pflückte und in ihre ehernen Tafeln einschrieb!

Und nach diesem Stück Weltgeschichte, von Kunft, Glaube und Pietät in die Gegenwart hineingetragen, kam das interessante "postscriptum" jenes romantischen Heldenzuges; einige Abkömmlinge jener Familien, die sich bei der Belagerung von Orleans auszeichneten, wohnten dieser Cavascade bei und mit tumustuarischem Enthusiasmus begrüßten die Orleaneser die Wappenschilde jener Ritternamen, welche ganz allein zehn Gesnerationen überlebt haben.

Die Enthüllung der Statue ging glücklich von Statten. Es hatte fast den ganzen Tag geregnet, allein der Himmel ist ein gnädiger Herr, derselbe Himmel, der so gefällig ist, fast immer zu lächeln, wenn ein Einzug u. s. w. ist. Der Himmel, welcher sich stets in blau und weiß kleidet, wenn das Münchner Octobersest gesteiert wird, damit die Journalisten sagen können, der Himmel selbst zog in diesem Augenblick die bairische Farbe an; der Himmel, der so gütig ist, die Wolken vom Himmel zu segen, wenn auf der Erde ein Volkssspectakel stattsindet, der Himmel sendete auch heute einen

Sonnenstrahl durch die plötzlich zerriffenen Wolfen auf die enthüllte Erzstatue der Jungfrau von Fonatier.

Der große Platz von Orleans war superb für diese Ceremonie hergerichtet, und die Journale von Orleans haben heute auch nicht verfehlt zu erzählen, daß ein Sonnenstrahl — "comme par miracle" — sam, um die Inauguration mit zu seiern.

Die Statue selbst macht einen schönen, doch keinen imposanten Gindruck!

Der Eveque Mgr. Dupanloup hielt eine Dankrede der Johanna d'Arc, die den Stempel der Nicht=Improsvisation an der Stirne trug, so geziert war das Wort, so parsumirt war die Salbung des Vortrages. Er vindicirte die Jungfrau von der Geschichte für die Legende, als eine Heilige, und das ist nichts als billig, denn die Kirche hat sie gleichgiltig dem Flammentod überlassen, um sie des Märthrerthums würdig zu machen.

Dem Feste im Hotel de Ville konnte ich nicht beiswohnen. Ich verließ Orleans, doch ging ich noch einmal, um von der bronzenen Iohanna d'Arc Abschied zu nehmen, von ihr, welche ihr Baterland dem Scheiterhausen überlieferte, von ihr, welcher der geistreiche Dichter Frankserichs, Boltaire, die Dulderkrone vom Haupte riß, um dasselbe mit dem Schmutz einer unkeuschen und unfrommen Dichterphantasie zu umgeben, von ihr endlich, die nur von dem edelsten deutschen Dichter, von Schiller mit seurigen poetischen Armen aus den Flammen des Scheiterhausens emporgetragen wurde, verklärt, im Strahs

lenkranz der Poesie und der heiligen Sendung, zu den Sternen, die hereinleuchten in die Zukunft und in die späteste Nachwelt!

Johanna d'Arc ist für Frankreich gestorben, Frankreichs Staat hat sie verbrennen lassen, Frankreichs Poesie hat ihre Manen geschändet, dem Genius der deutschen Poesie war es vorbehalten, ihr den Heiligenschein
der himmlischen, unbefleckten Sendung um die leuchtende
Stirn zu flechten.

Die Statue der Jungfrau von Orleans steht in Orleans, die Glorie, die Unsterblichkeit, die poetische Erscheinung der "Jungfrau von Orleans" steht in der deutschen Literatur strahlend, glänzend, rührend, sittlich fromm und menschlich mild, und dieses Denkmal in der deutschen Literatur wird alle Bronzestatuen in Orleans und Rouen u. s. w. überdauern, und der Statuaire dieser deutschen Statue der "Jungfrau von Orleans" heißt:

"Schiller!"

Paris, 16. Mai 1855.

Gestern wurde der Janustempel des neunzehnten Jahrhunderts, der Friedenstempel der Bölker, der Indusstriepalast eröffnet, und ein "Friedenstempel" muß es sein, trotz Kriegsgetöse und Schlachtendonner, denn der Kaiser antwortete auf die Eröffnungsrede des Prinzen Napoleon die inhaltklingenden Worte:

"J'ouvre avec bonheur ce temple de la paix qui convie tous les peuples à la concorde!"

Also wir begrüßen diese Inauguration mit den Schlußworten der Schiller'ichen "Glocke":

"Friede dieser Strat bedeute, Friede sei ihr erft Geläute!"

Gestern um 10 Uhr Morgens öffneten sich die Thore und Eingänge dieses trojanischen Nosses, in dessen Bauch Frieden, Eintracht, Brüderlichkeit aller Völker, Länder und Menschen ruhig liegen wie Drillinge im Mutterleib; ganz Paris erinnerte an Goethe's "Hermann und Dorothea":

"Ist doch die Stadt wie ausgestorben!"

Alles zog, ging, lief, ritt, fuhr nach dem Industriespalast. Die "Sonne von Austerlitz," welche noch immer mit dem Aufgehen vor Sebastopol beschäftigt ist, ließ ihre Strahlen nicht auf die gläserne Kuppel dieses Wunderbaucs fallen; der Negengott schien sich besonders für die einstige große tragische Künstlerin zu interessiren, welche unter ihrer Lorbeertrone einen Negenschirm-Tempel für alle begossenen Nationen der Welt errichtete.

Um 10 Uhr wurden die Nämme dem Publikum, welches mit Administrationskarten versehen wurde, geöffsnet und um halb 11 Uhr waren alle Galerien, alle Tribünen, alle Estraden überfüllt; eine Füllung, die nicht ohne deutsche Nippenstöße in antente cordiale mit englisschen "Goddams!" und in intimer Allianz mit französsischer Ellenbogensprache abging.

Der Anblick des Transsepts in diesem Augenblick war großartig, ein Eindruck, den zu beschreiben uns möglich ist!

Doch wir haben Zeit, die Dinge zu beschreiben, wenn es auch der farbenzeichsten Feder nicht möglich wäre, den Eindruck zu schildern, das Feenhafte dieses sebendigen Dramas mit Tableaux, Gruppirungen, Dezcorationen und Zauber-Ausstattungen wiederzugeben. Von 10 bis 1 Uhr, um welche Zeit der Kaiser kommen soll, sind drei Stunden, wir wollen unsere Feder spazieren führen.

Reichen Sie mir die Hand, ein Spaziergang durch diesen Palast ist ein Spaziergang durch die Welt, eine Promenade durch das Universum, ein Handlanger mit allen Völkern der Erde; sogar die "Menschenfresser" fehlen nicht, denn es sind Augen da, die Einen lebendig zu verschlingen drohen.

Hier im rez de chausée, gerade dem Haupteinsgange des Central-Pavillons gegenüber, in jenem Naum, welchen die "vereinigten Staaten" so gütig waren bis zu diesem Tage unausgefüllt zu lassen, erhebt sich der Thron und Thronhimmel aus rothem Sammt mit der kaiserlichen Krone, unter welchem drei Fautenils bereit stehen.

Rechts und links und vor dem Thron sind die Plätze für die Hofdamen, des Senats, des gesetzgebensten Körpers, des Stadtraths, der kaiserlichen Commissions-Mitglieder, der Jury, der fremden Commission 1. s. w.

Zu beiden Seiten dieses reservirten Raumes bauen sich die Ausstellungs-Wunder aus, insoweit sie bis jetzt enthüllt und sichtbar sind.

Am Schiffe des ganzen Gebäudes läuft eine Na= mens=Tabelle herum, welche die Nationen benennt —

"Die Namen der Menschen und Gafte,

Die strömend wallen zu dem Bölker=Feste!"

Hier sehen wir den Namen England 10mal, Frankreich 22mal, Defterreich 4mal, Hannover, Preußen, Sachsen u. s. w. einmal.

Sie wundern sich, den Namen Rußland nicht zu finden? Ich theile diese Verwunderung mit Ihnen, und das umsomehr, als Prinz Napoleon in seiner eloquenten Anrede an Se. Maj. den Kaiser die interessanten Worte sprach:

"Wenn die Industriellen Rußlands, den allgemeinen Regeln sich unterwerfend, sich eingefunden hätten, wir hätten sie ebenfalls zugelassen, um die Demarcation genau zu bestimmen, welche zu etabliren ist zwischen den slavischen Bölkern, die gar nicht unsere Feinde sind, und diesem Gouvernement, dessen civilisierte Nationen das llebergewicht erkämpfen sollen."

Es wäre gewiß interessant gewesen, wenn wir hier zwischen "Hannover" und "Preußen" auch "Rußland" hätten prangen sehen mit seinen Industrie-Erzeugnissen, als da sind: "Damps-Circular-Depeschen" — "Ultima-tums aus Juchten" — "Ukase aus Bull" — "Puncte aus Caviar" u. s. w.

Die Capitäler ringsumher waren mit den Wappen und Fahnen aller Städte Frankreichs und der anderen Nationen mit ihren Landesfarben geschmückt.

Doch das Transsept füllt sich mit Uniformen, mit Galagewändern, mit Großwürdenträgern, mit Magistrasturen, es ist Zeit, zurück anf seine bestimmte Galerie zu gehen, wenn das noch möglich ist.

Ich habe glücklich meinen Platz wieder erreicht, setze mich an der Balustrade zwischen meinen beiden Damen nieder, dem Himmel dankend, nach diesem Kreuzzug einen Ruhepunct gefunden zu haben, allein "l'homme propose et l'inspecteur dispose!" — auf einmal kömmt ein Inspector und zeigt an, daß alle Herreur!

Anfangs Gemurmel, dann Murren, dann lauter Ausbruch des Unwillens! Die Damen bestehen auf ihre Ritter, die Ritter bestehen auf ihre Damen und auf ihre Plätze, blos eine näselnde Engländerin sagte in beefsteakseblutigem Französisch: "Je vouuus rémerciames o nomme de wfemmes," — worauf ihr eine neben mir sitzende Dame erwiderte: "Oui Madame, vous remerciez au nom des semmes, mais pas au nom des dames!"

Ein Deutscher aber, es ist wahr, er kömmt selten zu einem guten Platz, hat er aber einmal einen bekommen, so bringt ihn kein Inspector, kein Commissär, nicht einmal die Unzufriedenheit seiner Regierung mehr von seinem Platz ohne halbe Pension und einen Orden oder Titel zum Zeichen der Zufriedenheit! Also wir Deutsche,

wir waren nicht gesonnen, Platz zu machen, wir ließen ben Inspector schreien, schriecn wieder, und es blieb — beim Alten!

Indessen unterbricht der Donner der Kanonen den Lärm der sich Niedersetzenden, es wird ein Uhr, der Prinz Jerome Napoleon, umgeben von seinem General= Secretär, begibt sich nach dem großen Eingange, die Tambours treten in Thätigkeit, die Musik spielt die Arie: "de la reine Hortense."

Der Hof erscheint. Die Majestäten werden mit großem Zuruf empfangen; nachdem sich der Kaiser setzte, die Kaiserin zur Linken, die Prinzeß Mathilde zur Nechten, hält Prinz Napoleon die schöne und inhaltszeiche Eröffnungsrede. Diese Nede kann, wie der "Monizteur" sich ausdrückte, als Vorrede zur Geschichte dieser Industrie-Ausstellung von 1855 gelten.

Dbwohl Borreden, wenn sie gut sein sollen, gewöhnlich erst nach Bollenbung des ganzen Werkes von
dem Antor geschrieben zu werden pslegen, so trägt diese
Borrede doch den Stempel eines vollendeten Gedankens
in sich, und der Gedanke ist eigentlich das Werk und
nicht die Worte, nicht die Capitel, nicht die Seitenzahl,
nicht der Styl und die Färbung. Die Pariser Industries
Ausstellung vom Jahre 1855 ist ein Gedanke, ein Ges
danke, welcher in dieser Gestaltung, in dieser Ausdehnung,
in dieser welthistorischen Vedeutung, wie die Minerva
gepanzert mit Schild und Schwert, aus dem Haupt des
Kaisers Ludwig Napoleon entsprungen ist.

Es ist ein Weltgürtelgedanke, er umfliegt den Erdsball, er schifft durch Meere, er umrennt die Pole, er verbrüdert Nationen und vereinigt den Genius der Insdustrie, den Genius der Intelligenz mit dem Genius der Bervollkommnung, der Glückseligkeit der menschlichen Gessellschaft im Allgemeinen.

Der Gedanke diefer Welt = Industrie = Ausstellung ift die Berschwifterung der Theorie mit der Praxis, die Bermählung des Geiftes mit der Materie, die Gleich= berechtigung des Berftandes mit der Arbeit, das Berschmelzen der Akademie mit dem Atelier, das Sandinhand= gehen der abstracten Wissenschaft mit der Application des handwerkes, das Scenndiren der fchonen Runfte bei dem Duell der Erfindungen und Entbedungen auf dem Felde der Geweibe und Production, endlich ift diefer Gebanke des Raifers Napoleon die geniale Initiative einer intimen Reunion aller Kräfte, Bewegungen, Fort= schritte, Sympathien, Beftrebungen und Forschungen des Beiftes und der geiftigen Thatigfeit mit den Ergebniffen und Erinnerungen ber materiellen und induftriellen Rrafte in bem Bebiete ber Concurreng und edler Rivali= tät, in dem Reich der Bervollkommnung alles deffen, mas die menschliche Thätigkeit mit Hilfe von Arbeit, Fleiß, Nachdenken, Ausdauer, Berbessern und Erfinden zu leiften im Stande ift, um darans das Facit der Bergangenheit zu ziehen und die Perspective zu eröffnen, was Die Anfunft fur große Segnungen, für Runft, Beift, Wiffen und Industrie zum Behufe ber menschlichen Glückseetrauen, mit Eintracht, wit Zusammenwirkung aller geistigen und physischen Kräfte der Menschheit überhaupt entgegensieht, und von diesem Gedanken ausgehend, hat auch der Kaifer heute gesagt: "Ich eröffne den Friedensetempel!"

Diesen Kaisergebanken hat der Prinz Jerome Napo= leon in seiner Inaugurationsrede mit Geist und Elo= quenz resumirt und wiedergegeben.

Daß dieser Gedanke in diesem Augenblick von der Masse anderer Gedanken durchkreuzt und durchschnitten wird, ist natürlich!

Jeder Gedanke an und für sich ist schon ein Protest! Der Mensch kann nicht denken ohne zu protestiren, denn denken heißt etwas Neues schaffen, und Neues ist immer eine Protestation gegen das Alte und sindet also immer wieder Proteste in den Leuten und Gedanken, die mit dem Alten alt geworden sind, oder die glauben, sich in dem Alten durch das Alte jung zu erhalten! Ein Irrthum, der schon großes Unglück über Bölker und Institutionen hervorgebracht hat.

Dieser große Raisergedanke, welcher im Grunde allen Nationalitätunterschied aufhebt und das Band der allgemeinen Humanität proclamirt, dieser Gedanke, welscher alle Völker als ein Individuum betrachtet, welches unter dem Horizont von Eintracht, Frieden, Industrie und materieller Vollkommenheit und geistiger Behaglichsteit einer glücklichen Completation entgegenreisen soll,

wird gerade in diesem Augenblick hie und da von Gesbanken durchkreuzt, die in brennender Opposition mit densselben stehen, von Gedanken an die Integrität der versschiedenen Nationalitäten, von Gedanken und Principien, welche die strengste Absonderung der Nationalitäten predigen, die Wiederbelebung von Nationalitäten, von welchen die Geschichte beweist, daß sie nicht im Stande waren, eine Nationalität für sich zu behaupten, von Nationalitäten, die keine Wiederbelebungselemente in sich tragen.

Welcher auffallende aber durchaus nicht unbegreif= liche Contrast der Gedanken in dem Moment der Eröff= nung des Industrie=Palastes, wo der prononcirte und illustrirte Gedanke der Einheit aller Bölker g'rade von den schreiendsten Gedanken der Nationalitäten=Distinction unterbrochen wird!

Ich will die Erörterung dieses Zwiespaltes der Natur in dem Hause Derindurs auf eine meiner späteren Betrachtungen aufsparen und heute mich blos auf das Fest der Eröffnung beschränken.

Nachdem der Kaiser gesprochen, bewegte sich der ganze Hof in den Räumen des Industriepalastes umher, um die schon enthüllten Gegenstände in Augenschein zu nehmen. Auf dem ganzen Rundgang wurden der Kaiser und die Kaiserin von den lebhaftesten Zurusen des Enthusiasmus begrüßt, und waren der Gegenstand des höchsten Interesses, besonders für uns Fremde.

Meine holden Leserinnen sehen mir gewiß schon m. G. Saphir's Schriften II. Serie, III. Band.

auf die Finger, und erwarten mit Begierde die Schils derung, die ich ihnen von der Kaiferin der Frangosen machen werde, von diefer schönen, geistreichen, reizgegur= teten Kronenträgerin, von welcher fo viel mit Begeisterung gesprochen, geschrieben und gesungen wird, allein bamit will ich noch warten, ich will keinen flüchtigen Eindruck schildern, ich will nicht einen vorüberfliegenben Lichtstrahl refrutiren, um aus ihm ein Bild ber Sonne zu entwerfen; ich werde mir Mühe geben, die Raiferin so oft zu feben als möglich, um ihre Physiognomie mit der Tiefe eines Lavaters, mit der Forschung eines Phi= losophen, mit der Freude eines Blumenfreundes und mit der Anschauung eines Boeten zu studiren und dann meinen Lefern ein Bild von ihr, d. h. den Gindruck dieses Bildes zu schildern. Ich bin recht unglücklich! Man hat mir gefagt, das "Gymnase dramatique" fei ihr Lieblingstheater, ich habe deshalb dreimal "le demimonde" befucht, diese "halbe Welt," die gottlob bei uns in Wien fehlt und gottlob aud bie Poeten, die fo intim mit ihr find, um fie fo in Lebensmahrheit zu ichildern, aber niemals war ich fo glücklich, die Raiferin zu feben. Aber ich hoffe, die Götter des Zufalls werden mir noch günstiger gestimmt werden.

Um aber meine Leserinnen nicht ganz mit ungestillter Neugierde zu entlassen, theile ich ihnen mit, daß die Kaiserin grün gekleidet war; ein seidener Frühling um einen lebenden Frühling; eine Rose, aus der grünen Knospe hervorbrechend. Die Prinzessin Mathilde war weiß gekleidet.

Ist diese Detailbeschreibung nicht ein Wunder aus dem Munde eines deutschen — Gelehrten? Doch nein, gottlob, ich bin kein Gelehrter, ich bin ein Poet, für mich sind Sonnenschein, Frauenschönheit, Blumenglauz, Grazie, Anmuth und Würde die interessantesten Gegenstände in der Weltausstellung der Natur und deshalb sprach ich von der Kaiserin Eugenie und ihrer Toilette.

Um 3 Uhr war Alles zu Ende, und die Rücksahrt des Hofes war eben so brillant und bruganter wie die Ankunft.

Während ber gangen Ceremonie mar das Transfept von allen Arbeitern geleert, blos in dem Raum der öfterreichifchen Exposans waren Wächter und Aufseher geblieben, und diese besondere Exception hat man der Thätigkeit, der unermudlichen Sorgfalt, der Energie des Herrn Dr. Schwarz, welcher die öfterreichischen Ausftellungsgeschäfte birigirt, zu verdanken. Berr Schwarz ift die Borfehung für uns Defterreicher! Aber eine Bor= sehung ohne alle Laune und Berdrieflichkeit! Eine ewig wahre, ewig dienstfertige, ewig umberwandelnde, ewig in Anfpruch genommene und ewig liebenswürdige, guthun= liche, alle Buniche berudfichtigende, allen Anforderungen genügende Vorschung! Herr Schwarz ift bas primum movens des öfterreichischen Expositions = Körpers! Tag und Racht wirksam, ju jeder Stunde für Jedermann bereitwillig, mit aller Anfopferung das Ganze organi= firend, das Intereffe jedes Ginzelnen mahrend, aufrecht= haltend, ja oft auch erkämpfend, das ift die Aufgabe

dieses unseres Genius! O du armer Genius, Genius, von Deutschen zu sein ist ein undankbares Geschäft!

## Concert Fradel im Salon Berg.

Ein Concert in Paris! Vox clamantis in deserto! Ein Concert in Paris! Ahasver, der nie stirbt und nie lebt! Künstler ohne Publikum! Töne, die keine Ohren sinden; Pianos ohne Echo, Lieder ohne Worte und ohne Lauscher; Violoncellos für die Einsamkeit; Harfen-Davids, die ihren Saul suchen; Gasslammen, die in das Leere hinausslackern!

Concertbillete! Mit diesen Anweisungen auf vier verlorne Stunden in irgend einem salle des pas perdus entledigen sich die hierwohnenden Deutschen ihrer "dévoirs" gegen die Fremden, die ihnen empfohlen find! Diese Hospitalité, vor welcher jeden ehrlichen Deutschen der himmel bewahren möge, hat ihren Grund darin: Gewisse Familien muffen "Concertbillete" nehmen, c'est de rigueur! Die Rünftler fommen in ihre Salons, id est: Holzkammerl mit rothem Sammt ausgeschlagen, und arbeiten da an jenen Abenden, an welchen die Fran "empfängt," Inftrumente! Der Gine arbeitet Biano, ber Andere arbeitet Biolon, der dritte arbeitet "du chant," d. h. er thut, ale ob er eine Stimme hatte, und bie Bafte, die thun, als ob fie mas gegeffen hatten, thun nun auch als ob fie was gehört hatten und finden es ...charmant!"

Diese sechs Concertbillete also, welche in eine solche beutsch = pariser Familie hineinfallen wie eine Einquar tierung, diese werden wieder von dieser Familie, die um keinen Preis selbst in's Concert geht, den Herren étrangers versetzt, die dieser Familie empsohlen sind! Anstatt Gastfreundschaft Concertbillete! Ich habe gleich zwei Tage nach meiner Ankunft in Paris der Seelenwande= rung solcher zwei Concertbillete beigewohnt!

Zuerst wurden sie mir zugesendet von einer Familie, an die ich mit den enthusiastischsten Worten empfohlen war!

Ich dachte an das Tableau in dem Industriepalast: "L'équité préside à l'accroissement des échanges!"

Die Gleichheit präsidirt beim Austausch von deuts scher, biederer, herzlicher "Gastfreundschaft" gegen "Conscertbillete!"

Ich bankte avec une portion großer Kührung! Mittags besuchte ich eine andere angekommene deutsche Familie, da kamen dieselben von mir bekorbten zwei "Concertbillete," um dasselbe Tauschgeschäft mit dieser Familie abzuschließen; diese Familie refüsirte ebenfalls. Nachmittags um 6 Uhr bin ich bei zwei Wienern, die auch vor ein paar Tagen ankamen, um sie zu Tisch abzuholen, da kamen dieselben zwei armen wandernden "Concertbillete," um zu versuchen, ob sich bei diesen beiden unschuldigen Fremden das Tauschgeschäft machen ließe, aber auch da wurden diese "Concertbillete" mit derselben Hochachtung resüsirt, die man in Paris den "Concertbilleten" überhaupt angedeihen läßt!

Die zwei Concertbillete dauerten mich in tiefster Seele! Sie "wanderten rastlos hin und her!" Die arme Familie, für welche sie eigentlich gewachsen waren, mußte sie vielleicht doch selbst verbrauchen, wenn sich nicht doch noch später Abends ein "Empsohlener" fand, den man mit denselben anschmieren konnte!

Wenn ich also bei diesen Concertverhältnissen densnoch von einem "Concert" spreche, so können sich meine Leser denken, daß es kein gewöhnliches Concert ist, daß es ein "concert exceptionnel," ein "concert exquis," ein "concert primeur" ist. "Concert donné par M. Charles Fradel."

Fradel ift ein Deutscher, Fradel ist ein deutscher Deutscher, ein Wiener! Er ist als Mensch, als Freund, als Gessellschafter, als Künstler — ein Wiener; lieb, freundlich, unermüdlich, gemüthlich, solid, tüchtig, bescheiden und verdienstvoll.

Fradel componirt allerliebst, spielt mit Grazie und Leichtigkeit, trägt die Sache mit Anmuth und warm vor. Er ist der Gerngesehene im Fauxbourg St. Germain, d. h. unter der crême de la crême, und in der "cité sinancière," d. h. in den Salons, wo die Männer in der Tasche und die Weiber in den Saiten klimpern.

Also Fradel's Concert war eine "avis rara," eine "rose verte" eine "chese inconnue," das Concert nämstich war voll! Voll und nicht nur voll von leeren Plätzen, nicht nur voll von "Zuhörern ohne Portefeuilstes," von unbezahlenden Publikümern, sondern von unbes

zahlbaren, exquisen Publikumern, von der Elite der Gesellschaft, von dem Parfum der Société.

Dieses fait accompli sagt mehr als alle Kritik sagen könnte. Ich bin auch gar nicht kritiklich gestimmt, ich schreibe dieses nur, weil das Concert ein "deutsches" war, nämlich der Anführer, der Canrobert dieses musika-lischen Feldzuges in die Krim der Concertgegend war ein Deutscher, und unter den Mitwirkenden waren es auch Deutsche, die sich um dieses gewagte aber glückliche Unternehmen verdient machten.

Eine Harfe! Mon dieu! bon dieu! eine Horfe!— Eine Harfe an und für sich ift eine echte Deutsche! Sie gibt nicht eher einen Ton von sich, bis sie mit Füßen getreten wird! Die Treterin aber war hente auch eine Deutsche: Mile. Marie Mocsner. Sollten mir meine Wiener Freunde die Harfe nach Paris nachgeschickt haben? Nein, so herzlos ist in Wien nicht einmal der blutigste Feind! Jemand von einer Harfe verfolgen lassen! von einer Pedalharse! Nein, das thut kein Wiener.

Und eine Harfe, die nicht von zwei Händen gespielt wird, deren jede im Besitz ist von fünf Fingern, wie ste Laura hatte, wenn Petrarca kein Maulmacher ist:

"Son cinque perle oriental colore."

Und eine Harfe, die nicht von zwei Füßchen getreten wird, die wie der zweite Petrarca, M. G. Saphir, von einer seiner Lauren fagt:

"Sie ist ein griechisches Epigramm und ihr Fuß die reizende, kleine Pointe daran!" Und eine Harfe, die sich nicht an eine Schulter anlehnt, die eine Schulter von denen ist, von welchen ein großer Improvisator sang:

> "Naden, Schultern, Sals und Arm, Mabaster, aber schwellend, üppig warm."

Und eine Harfe, die nicht von diesen drei Dingen gespielt wird, ist nicht werth, daß sie einmal vor einem tollen König gespielt wurde.

Aber nun wieder eine Deutsche: Fräulein Jenny de Treffz. Sie können sich denken, mit welchem Intersesse ich Fräulein Treffz hörte, die ich so lange nicht geshört habe. Sie sang allerliebst und unter ungetheiltem Beisall ein Lied von Mendelssohn und das niedliche "Trab trab!" von Kücken; ebenso gesiel sie in der Romanze "lui seul" von Coen, die sie mit Wärme und Zartheit sang.

Auch ich wirkte mit! Wie? Ganz einfach, aber munderbar!

"Chansonette allemande, paroles de M. G. Saphir. chantée par Mlle. Treffz."

Und was war's?

"Das Morgensensterln," welches ich für Dlle. Liebhardt schrieb und welches von Proch und Suppe in Musik gesetzt wurde.

Mit dieser Musik hat Due. Treffz das meiste Glück gemacht, sie wurde stürmisch applaudirt und oft gerusen, und ich?

"Ich bin nichts als ein gefesselt Weib!"

Auch ein Dle. Binochi sang mit vielem Erfolg eine recht sinnige Composition vom Prinzen Ponyatowsky; es ist aber unglaublich, wie miserabel accompagnirt wurde! Ich hätte dem jungen, unbekannten Begleiter einige zarte kritische Rippenstöße versetzen mögen!

Schr interessant und anmuthig ist eine Composition von Fradel: "Hortense." Valse dedicé à sa Majeste l'Imperatrice, die er auch mit vielem Geschick

executirte.

Gegen Mitternacht war das Concert zu Ende, das ift hier die rechte Stunde!

Der Saal Herz ober "Salle Herz" ist ein herrslicher, imposanter Saal, der größte und beste in Paris; voll Pracht und Zweckmäßigkeit, die Näume vortrefslich und akutisch höchst vollkommen. Er gewährt einen sehr angenehmen Eindruck und entspricht allen Anforderungen der Runst, der Künstler und des Anditoriums. Es that meinem Deutschthum in mir recht wohl, gleich beim ersten Ausblick den Köpfen Mozart's und Beethoven's zu begegnen! Ein Deutscher fühlt sich dadurch in diesem Saal ein berechtigter, ein nationalisirter Saalmitbürger!

Paris, 15. Juni 1855.

Fast jeder Artikel in den hiesigen Journalen über die Industrieausstellung führt das Motto: "Paris c'est le centre de la civilisation et de l'industrie." Es gibt in der ganzen Welt keine Journale, welche schlechteren

Druck, schlechtere Lettern und abscheulichere Abzüge hätten als die Pariser. Daher kam es, daß ich einmal statt: "Paris c'est le centre de la civilisation" las: "Paris c'est le ventre de la civilisation."

Fast aus allen Journalen, die sich hier mit dem "Industriepalaft" beschäftigen, athmet ein Grundhauch, ein vorwiegender Gedanke: der Unterschied der Londoner Industrie = Ausstellung im Jahre 1850 und der Parifer im Jahre 1855. Eben ber Bedanke, daß Paris die Muttererbe für alle geistige Thätigkeit ift, daß jede geistige Strömung von Paris aus über die beiden Bemisphären hinströmt, diese Tradition von Poesie, die noch Frankreich nicht verklungen ift, obwohl die Profa und die Materie schon seit Sahren alle Boefie getödtet hat, diefes Anklammern an die Tradition der geiftigen Su= prematie macht es der Parifer Journalistik schwer, ihre "Welt = Industrie - Ausstellung" blos mit dem soliden Hausrod: "Industrie = Ausstellung" zu bekleiden, und sie bestrebt sich, den "Industriepalast" mehr als einen Tur= nierplatz des Geistes der Nationen, als ein olympisches Spiel für Runft und Poefie auszugeben.

Diesen Journalen nach gebührte der Londoner Ausstellung von 1850 der Name: "Exposition industrielle," der Parisey Ausstellung aber von 1855 der Name: "Exposition artistique." Ein Namensgesecht!

Die hiesigen Blätter sind unerschöpflich in Beweisen, daß der unnachahmliche französische Geschmack, daß der angeborne Instinct der Franzosen für alles Schöne und Poetische, daß der geistige Sinn der Franzosen für die Form, für die Grazie, für die Schönheit u. s. w. selbst den gewöhnlichsten Erzeugnissen der Industrie, ja des unbedeutendsten Handwerks, ein Siegel von künstlerischer Belebung, einen Athem von poetischer Durchgeistigung auf= und einpräge. Sie behaupten, es wäre ungerecht, blos "industriell" und nicht "fünstlich" zu nennen diese "Divans," diese "Wöbel," diese "Stiefel," diese "Bronze= leuchter," diese "Taschenmesser" u. s. w., welchen die französische Phantasie zu der Schönheit des Aeußern eine gewisse Seele des Liebenswürdigen, des inneren Gemüthes gegeben hat.

Das "Palais de l'industrie" felbst aber wird ant geeignetsten fein, Jedem das Seinige zu geben, jedent Urtheil die freie Geltung zu laffen, England zu bewunbern in dem Bolumen seiner Industrie, Frankreich in dem Augenmaß seines genialen Geschmades für Formen, Proportionen und Berhältniffe; Deutschland in feinem bewundernswerthen, unermüdlichen Ringen nach bem wahren Bollfommenen, nach der Idee des Allerreelsten, in seinem Vorwärtsbringen nach einem Allerzweckniäßig. sten, welches wie Amerika vor Columbus, vor dem den= kenden, tiefgehenden Beift der Deutschen, selbst in ihrer Industrie, in ihrer Bewerbsthätigkeit liegt, sich fundgibt, Deutschland und deutsche Industrie, welche, in vielleicht minder ingeniösen Formen, eine Urwüchsigkeit, Unabhangigkeit und Energie entwickelt, welche ahnen läßt, bag fie ben Weg zum Uebergewicht mit zuversichtlichen Schrit=

ten betritt. Und so wird sich aus dem "Palais de l'industrie" das "Jedem das Seine" am Ende doch glückslich herausstellen.

Borderhand wird in diesen Tagen in dem "Cercle de l'exposition" eine Frage verhandelt werden, welche, nach meiner Ansicht, eine der wichtigsten ist: "die Preiß = Frage." Die Frage nämlich, wie es zu bewerkstelligen ist, daß alle exposans die Preise ihrer auß gestellten Sachen mit afsichiren und anschlagen, wie es einige Wenige gethan haben. Bom practischen Gesichtspunct auß, und dieser Gesichtspunct ist Körper und Seele und Kleid und Schmuck der Außstellung und Alles in Allem, also von diesem Gesichtspunct auß steht Kunst und Industrie unter dem gleichen Maßtab.

Die Fabrif und das Atelier, der Fabrifant und der Künftler, der Hammer und die Leier, der Marmor und das Leder, die Erfindung und die Imitation, das Genie und der Werksmann produciren, wollen das Product verallgemeinen, sie wollen alle soviel als möglich verstaufen, so viel als möglich gewinnen, so viel als mögslich anerkannt sein, so viel als möglich ihre Erzeugnisse populär machen. In dieser Beziehung ist der Poet ein Industrieller und der Industrielle ein Poet, der Handswerfer ein Künstler und der Künstler ein Taglöhner.

Das ist die practische Seite der Medaille und von dieser Seite aus frage ich: was nützt dem Besucher des Palastes, sei er reich oder arm, Banquier oder Proletarier, Duchesse oder Gastwirthin, wenn sie alle diese Sachen

sehen, all' dieses Chaos von stupenden Dingen, voll Glanz, voll Üeberraschung, voll Blendung, und sie wissen nicht was ein solches Ding kostet? denn nur aus dem Vergleich des Preises mit dem Product kann die Nützlichkeit, der Fortschritt, die Concurrenz beurtheilt werden!

Als Napoleon im Jahre 1806 den Minister Fox in der Industrieausstellung herumführte und ihn fragte, was er am meisten bewundere, antwortete Fox: "Sire! das Messer um einen Sou, welches hier ausgestellt ist."

Die ganze Commission zur Vertheilung der Preise und Medaillen liegt in dieser Antwort des großen Staats= mannes!"

Das Urtheil einer Ausstellung, b. h. einer Unternehmung, die international, vergleichungsweise, das Analoge zum Analogen n. s. w. darbieten soll, kann nur nütslich, kann nur erschöpfend sein, wenn man die Gegenstände von dem Standpuncte ihrer allgemeinen Kützlichkeit, ihrer Verbreitung, ihrer verhältnißmäßigen Wohlseilheit aus beurtheilt!

Der Preis des Gegenstandes ist die Moral desselben! Uebrigens ist die Ausstellung noch nicht complet und die Commission sah sich genöthigt, die saumseligen exposans mit Strenge einzuberufen.

Auch der Besuch ist mager und frugal, vom 16. Mai bis gestern sind 180,000 bezahlende Personen im Palast gewesen, in London haben im ersten Monat 700,000 Personen den Glaspalast besucht. Eine nicht uninteressante Ausstellung fand unter dem großen Glaspalast, "Himmel" genannt, statt; die "Bieh-Ausstellung" mit Respect zu melben.

Im Champ de Mars sand die "Bersammlung der vereinigten Thierstaaten" statt. Die Nationalität der versschiedenen Ochsen, Kühe, Schafe, Schweine, bis zum Hahn, bis zur Henne, alle sind da mit ihren Erziehern, mit ihren Telemaques, und alle diese Nationalitäten kann ein vernünftiger Mensch doch nur unter dem kossmopolitischen Gesichtspunct anschauen und beurtheilen.

Auch Deutsche sind da, Engländer, Hollander und Schweizer.

Ich bin zwar nicht ungeübt in der Kunst, Ochsen beurtheilen zu müffen, aber in solchen Massen, in solcher Superlativität habe ich sie beisammen gesehen.

Frankreich hat zu dieser Ausstellung 888 und die Fremden 557 Häupter gestellt.

"Wer zählt die Säupter, wer die Namen, Die zu dem Feste alle famen ?"

Aus England haben der Prinz Albert, der Mar= quis Tolhant, Lord Feversham die ausgezeichnetsten Exemplare geliefert.

Die Concurrenz aber ist groß unter Menschen und unter Bieh! Der Racenkampf, dieser thierischste aller Kämpfe, ist auf dem champ de Mars martialisch geworden!

Es sind Individualitäten da, Individualitäten von stupender Originalität!

Hier sehen Sie eine "Kuh," — ach, die Sprache hat keine andere Bezeichnung für die allerschönste wie für die allergarstigste Kuh! —

Diese "Auh," welche Jo nicht schöner wünschen könnte, wenn sie je wieder aus einer unnügen Göttin in ein nützliches Wesen verwandelt werden sollte, diese Kuh zieht die Augen von Tausenden auf sich! Nicht die schöne "Sauris" im "Salle mabille" kann mit solchen lüsternen Bliden betrachtet werden als diese Kuh von den Cultivateurs und Fleveurs betrachtet wird. Diese Kuh (Nr. 56) repräsentirt die Erziehung aus den Ställen des Vicomte de Curzay und vereinigt alle Schönheiten: das Horn von Sussey, die Haut von Des von und die Gestalt von Durham!

Und wie sittsam steht sie da diese Kuh! Weiß sie, daß sie die Medaille bekömmt? Ahnt ihr strotzender Busen den ersten Preis?

Wenn ich, par courtoisie, der Kuh den Vorrang gelassen habe, so bitte ich den Herrn Stier, (Nr. 92, Walter Forthing), darin keine Zurücksetzung zu sinden, es ist nichts als Nücksicht, die ein Mann, Mensch und Poet dem Geschlechte schuldig ist.

A tout seigneur grand honneur! Welch' ein Stier. Der "Stier von Uri" im "Tell" ift ein Colibri dagegen!

Willsommen, edter Bertreter von Somerset! Willstommen, Sieger über Herfort, willsommen, Sieger Dursham! Die Lorbeern von Devonshire vergehen am Ruhm dieses Helden von Devon!

Seid gegrüßt auch, ihr Schweizer Damen! Du Kuh aus Bern, Du Kuh aus Schwitz und du aus Fribourg!

Ach, sehen Sie da das "Porträt" der allerschönsten Kuh aus der Schweiz! — (So drückt sich der Comsmissionsbericht aus: "Voiei le portrait du plus beau de la bande.")

"Kopf stark und behaart, kurze Hörner, hervorsstehende Schultern, Haut dicht und hart, Wampen (Fanon) wie eine Schürze, dicke, starke Gliedmassen, Eroupe hervorhängend, breite Füße."

Man wird aus diesem Bild kein Ganzes bekommen, aber schon der Maler Conti sagt: "Wir malen mit Augen der Liebe, und Augen der Liebe müssen uns auch benrtheilen!"

Sie sah ganz traurig aus diese arme Person! Ich weiß nicht, ob die Schweizer Kühe auch "Heimweh" haben?

Es hat mich einmal in Dornbach eine solche Schweizerin lange, lange angesehen, es war ein Blick nicht wiederzugeben, es lag ein Stwas in diesem Blick, das wie Heimweh aussah! Gewiß, diese Berner Kuh im Champ de Mars hatte Heimweh!

Ich komme nun zu dem Schafgeschlecht! Auch hier ist England obenan. Da sehen Sie einen Merino-Widder; aber es ist kein gewöhnlicher Merino-Widder, er holte sich sein goldenes Bließ g'rade aus der Heerde, welche Georg der Dritte nach England einführte! Ein legitimer Merino! Er hat seine edle Abkunft, seine spanische Grandezza, seinen spanischen Halskragen beisbehalten!

Aber neben den Mitgliedern der zum Scheeren bestimmten und der zum Melken bestimmten Indiwiduen sind hier auch jene Thiere zu sehen, die in blindem Zustand manchmal eine Sichel sinden, und die sett werden von der Frucht jenes Baumes, dessen Zweige ein Futter für die deutsche Symbolik abgeben.

Hier ist die "Ahn-Sau," — in der Geschichte gibt's Umschreibung, Porkshire weiß, da Cumberland schwarz u. s. w.

Die Preise sind bereits vertheilt und England hat das Uebergewicht, auch sind sie meist schon verkauft.

So geht jedes Vaterland mit dem Wesen um, die ihm im Auslande Ehre machen und da hochgeschätzt werden! England hat hier jene Wesen verkauft, für die es Preise, silberne und goldene Medaillen bekommen. Ein solcher Ochs kann wirklich sagen: "Ingrata patria, nec mea ossa habebis!" Undankbares Vaterland, nicht einmal meine Beine sollst Du haben!

Ein Chepaar aus Donking ist um einen enormen Preis von 750 Francs verkaust worden! Ein Chepaar sage ich, ein Hahn und eine Henne aus Donking! Man hat sür einen Hahn vom Prinzen Albert 1800 Francs geboten, aber der Prinz ließ ihn nicht verkausen.

Zu einem jeden solchen Hahn werden aber zwei Hennen mitgegeben. Avis au Coc-queur!

Paris, 16. Juni 1855.

Ich habe gestern von der "Bieh Musstellung" im champ de Mars gesprochen, habe aber eine Gattung von "reproductiven animaux" vergessen, ich trage sie heute nach.

Es sind gewisse Correspondenten für die "Augsburger Allgemeine" und "Kölner Zeitung." Eine Viehgattung, die, wenn man sie nach ihren Correspondenz-Artikeln in jenen Zeitungen beurtheilen wollte, zwischen

"bovine" und "porcine" zu rangiren märe.

Es ist ein bejammernswerthes Viehgeschlecht diese "Correspondenten für die "Allgemeine Zeitung." Heine hat doch wenigstens Geist gehabt, mit welchem er die Fasscheit, Launc, mit welcher er die Bosheit, Launc, mit welcher er die Gehässigkeit, Spaß, mit welchem er den persönlichen Reid bedecken und einen Anstrich von Lebendigkeit geben konnte.

Aber die Miserabilität der meisten Correspondenten der "Augsburger allgemeinen Zeitung," die Miserabilistät ihrer geistigen Excremente, die sie in den Spalsten ihrer "Zeitung für Alle" niederlegt, wird nur von der Miserabilität ihrer Existenz in Paris überboten. Es gibt kein elenderes Fristen einer elenden Existenz als ein solcher Correspondent hat, und das Mitleid mit dem Jammer, den der Anblick eines solchen besammernswerthen Berufs darbietet, überwiegt bei weitem die Verachtung, welche die Lügenhastigkeit ihres aufgeschnappten Bettels

sacks und die schäbige, persönliche Neidhämmelei ihrer Elucubrationen in dem Leser jener Auswüchse erregen.

Welche traurige, jämmerliche Existenz! Ein solcher Correspondenzler ist von Tagesanbruch bis Mitternacht auf der Nattenjagd nach Notizen, auf der Angelfischerei nach Neuigkeiten in den Gassen und Kinnen der Strassen von Paris!

Bon den Thuren der Telegraphen=Bureaux bis zu den Concierges der Financiers auf= und abjagend, ben Bedienten eines Rammerdieners, eines Secretars, eines Redacteurs mit Liebkofungen bedeckend, um ein Gerücht, ein "l'on dit" zu erfahren, von allen Leiten dupirt, zum Besten gehabt, auf der Lauer liegend, von der Lauer zum Tintfag feuchend, die Minute abnagend, die Se= cunde mit den Nägeln so lange zu Blut fratend, bis fie eine Luge, ein "fagt man," ein "wie man bort," von sich gibt, jeden Fremden um= und anschnüffelnd, aus der Lifte der angekommenen Fremden eine armselige Combination zusammenschmeißen, aus den Feuilletons= Rnöcheln der "petit journaux" einen Brei für ihr Journal zusammenkochend, bei den Lakaien der Gerants antichambrirend, um durch das Schlüffelloch zur Redac= tion ein Wort zu erschnappen, die Schwellen des Hotels abledend, um die Spur eines angekommenen Couriers zu entdecken; ein Spott der hiesigen Leser, ein Augen= merk der Regierung, welche die Corruptheit und Fäulniß diefer Meuschengattung kennt, haßt und mit Recht stets unter dem Schwert des Damokles halt, unter einander sich mit Neid und Gewerbshaß anfallend, sich an Erfindung von Lügen und picanten Standalen überbietend, das ist das Brot und Salz, welches die meisten — ich sage nicht: Alle — dieser Correspondenten für die "Augsb. allg. Zeitung" hier in Paris, mit Schmutz und Ordinarität gewürzt, täglich und stündlich essen.

Ein Wort aus der Luft im Widerhall erhascht, ein Börsenklatsch aus der Menge, lauernd und schleichend erforscht, reicht hin, um ihnen zum Canevas einer seiten= langen Correspondenz voll absurder Nachrichten und erstundener Dinge zu dienen.

Hier nur ein Beispiel. Es hat hier vor einigen Tagen im Telegraphenamte die Entdeckung eines Mißsbrauches stattgefunden. Es gingen verschiedene Gerüchte darüber umher. Ein Correspondent für ein "Münchner Blatt" stoppelte aus diesem abgemähten Feld der Gerüchte eine Nachricht, nein, eine Denunciation zusammen, ein Gewebe von alberner Lüge und dummer Ersindung. In dem "Münchner Blatt" nämlich hieß es ungefähr: "Ein hoher, dem Hofe nahestehender, sogar anverwandtsschaftlich nahe, habe sich eines Mißbrauchs des Privat-Telegraphen zu schuld kommen lassen und sei deshalb seiner hohen Stellung enthoben worden; der Corresponstent theile das dem "Münchner Blatt" besonders mit, weil jene hohe Person eine in München bekannte Persönlichkeit sei u. s. w.

Zufällig war ich in der Lage, den Hergang jener Angelegenheit genau, aus den beften Quellen zu wissen,

und die elende Lügenhaftigfeit jener Nachricht hat mich mit Empörung erfüllt. Die Sache ist unbedeutend und einzig also: Ein junger talentvoller Ereole hier, der sich einer fernen Anverwandtschaft mit der Kaiserin Josephine rühmte, wurde nach langem vergeblichen Sollicitiren im Telegraphenburean angestellt. Nach einiger Zeit bemerkte man, daß der junge Ereole, der sonst nicht bemittelt ist, einen Aufwand mache, der seinen Gehalt weit überssteigt, daß er sich ein Cabriolet anschaffe u. s. w. Man beobachtete ihn sogleich, man sah, daß er zu verschiedenen Tageszeiten das Burcan verließ und einige Banquiers besuchte. Kurz, der junge Mann wurde sogleich entslaffen, Beweise zur Bestrafung lagen keine vor, natürslich sein Banquier wollte etwas von einer Mittheilung wissen.

Jene Person, von welcher das Münchner Blatt spricht, eine Persönlichkeit durch Rang, Character und Lauterkeit des Herzens und des Geistes über jeden Schatzten von Berdacht erhaben, und natürlich ganz außer dem Complex dieser Angelegenheit, hat über diese ganze Mache gelacht, die auch lächerlich war, wenn sie nicht ein Bezweis wäre, welcher Gemeinheit, Bosheit und Lächerlichzfeit gewisse Berichterstatter fähig sind, um nur ihren Lohn zu verdienen! Es ist auch natürlich; da sie liesern müssen, Neuigkeiten, Pikantes liesern müssen, so ist ihnen alles willsommen, Lüge, Bosheit, Gemeinheit, Erfindung, Berleumdung, Widerruf u. s. w.

Die "Augsb. allgemeine Zeitung" ift darin die

am meist und am best versehene, und das auch darum, weil sie ihre Correspondenten spärlich honorirt und diese also, wie eine Meute magere Jagdhunde, sich gegenseitig die Knochen abnagen. Sie ist hier allgesmein als das persideste deutsche Blatt bekannt und stigsmatisirt.

Da hat mich ein solcher Correspondent sehr unterhalten! Er sagte nämlich in der "Augsb. allg. Ztg.": auch Saphir ist in Paris angelangt u. s. w. "Derselbe hat von unseren Mitgliedern des kais. Hofes ein Reisestipendium (!) von 2000 fl. erhalten, allein das reicht noch lange nicht aus, um in Paris mit Comfort zu leben und häufig Theater und Soiréen zu besuchen!"

Ein liebes Buberl! Zum Küssen! Aber dumm, stockbumm! Neidisch ist recht, mißgünstig sein ist auch recht, aber nur nicht dumm! Schlechtigkeit vergeht, Dummheit besteht! Die 2000 fl. scheinen den Mann gewaltig zu jucken, aber wie kann der gute Mann so dumm sein und das glauben? Wie kömmt es, daß er nicht weiß, daß ich 24,000 fl. C. M. für drei Monate bekommen habe! Ach Gott, wenn der Mann erst das wüste, wie hätte er mich bearbeitet!

Glaubt der gute Mann, Saphir wird in Paris keine Theater und keine Soiréen besuchen? oder ich werde mit 24,000 fl. E. M. in Uncomfort leben? Es ift sonderbar, ein Mann, der von allem so gut, so richtig, so wahr unterrichtet ist, sollte nicht wissen, daß meine Sendung blos ist, den "Comfort" zu stu-

diren ?! O furzsichtiger Sterblicher der "Augsb. allg. Zeitung"!

Ich kenne das gute Männchen, aber zur Beruhisgung der "Augsb. allg. Zeitung" muß ich bekennen, daß ich ihn noch nie in einem Theater, noch nie in einer Soirée, noch nie in einem "Comfort" gesehen habe, Beweis genug, daß er seine Reisestipendien edler verwendet!

Wenn der Leser den Namen jenes Correspondenten errathen will, so setze er an die beliebte Namens= Endung der Prager Juden "eles" — als z. B. Gersteles, Schefteles, Jeiteles, Davideles, Karpeles, Itzeles n. s. w. irgend eine oder zwei Sylben vor und er ist auf der Fährte.

Fener Correspondent hat mich sehr amüsirt! Er meint, "ich stehe auch bei der Familie der Napoleoniden in großer Gunst;" ist das alles was der gute Mann "anzugeben" vermeint?! Ich, so heißt es weiter, "streue den Franzosen dicken Weihrauch, wie Börne selig!"

Berzeihe, lieber Börne, verzeihe, edler Schatten, diesem erbärmlichen Geschmeiß, welches hirnlos, geistlos, und ehrlos mit Namen, Sachen, Celebritäten, Characteren und Intelligenzen spielt, wie Gassenjungen, welche Edelsteine sinden, sie für Kiesel halten und mit ihnen "Grübelwersens" spielen. Fort mit diesem zweihändigen Nichts! Es ist schon viel, daß ich diese paar Worte darüber verschwendete. Da dieser Brief schon unbedeustende Dinge erwähnt, so mag er mit einer kleinen Classissischen.

Alles vergeht, der Kaffee besteht! Reiche sinken, Bölker wandeln, Kaffeehäuser sind unveränderlich! Kaffee-häuser wird es geben, so lang es Kaffee gibt, Kaffee wird es geben, so lang es Frauen gibt, und Frauen wird es geben, so lang es Marchandes de modes gibt und Marchandes de modes wird es ewig geben!

Unter allen Chancen der Stadt Paris haben sich die Namen der Kaffeehäuser erhalten. Paris ist der classische Boden der "casés".

Das älteste "case" in Paris ist das "case Procop". In diesem "case" haben sich ein halbes Jahrshundert lang die größten Künstler von Paris zusammensgefunden. Jetzt ist das "case Procop" der Versammslungsort der Aristofratie unter den Studenten. Hier wird aber jetzt mehr kein Witz, kein Geist gemacht, hier ist der Tempel des Domino-Spieles!

Wer Domino spielt, kündigt an, daß er seinen Berstand in Ruhestand versetzen will, mit erhöhtem Character: "Domino-Spieler!"

Dominospielen ift die Wissenschaft der "doppelten Sechser" und des "double blane". Wer Domino spielt, hat manches Mal 4, oder 8, oder 12 Steine im Bret des blöden Zeitvertreibes vor. Dominospielen heißt zur Zeit sagen: ""Schau wie eine elende Creatur Du bist! Dich zu vertreiben, nehm' ich mir nicht einmal die Mühe, vom Gottesgeschenk "Denken" Gebrauch zu machen. Ich steinige Dich! Ich mach' aus meinem Geshirn einen Haspel und haspele Dich ab!" Aber es gibt

Weise über Weise! Es gibt Denker über Denker! Der Dominospieler ist ein großer Denker, aber ein noch größerer Denker ist der Domino=Zuschauer! Dominospielen heißt die Gedanken mit Kleister verpappen, aber Dominospielen zusehen ist die Blume dieser Gedanken-verpappung! Langeweile haben mag eine Unterhaltung sein, aber Langeweile zuschauen ist der Preis der Tugend!

Ein anderes berühmtes, altes "café" ist das "café Foy" im Palais royal. Im "café Foy" wird nicht gespielt, bloß gelesen und gesprochen, leife gesprochen, laut gelefen! Aber am Blafond ift eine Schwalbe ge= malt. Was will diefe Schwalbe fagen? Diefe Schwalbe ift jene "eine Schwalbe," die in diefem café Sommer machte. Das café Foy war wenig besucht. Gines Mor= gens fommt ein Mann in's café, trinkt café, nimmt noch mehrere Erfrischungen und will bezahlen. Er hat seine Börse vergessen. Der gargon will dem unbekannten Gaft nicht borgen, dieser sagt, man soll ben Wirth rufen. Der Wirth kömmt, ber Gast erzählte ihm feine Berlegenheit. Der Wirth ift liebenswürdig und fagt: "Bezahlen Sie, wenn Sie wieder vorübergehen." In diefem Augenblick erblickt der Gaft einen Farbentopf mit einem Pinfel, der zufällig in einem Winkel stand. Er sagt zum Wirth: "Ich werde Sie gleich bezahlen," nimmt Topf und Pinfel, fteigt auf einen Geffel, ben er auf's Billard stellt, malt eine Schwalbe an den Plafond, und den Namen "Horace Vernet." Diefe Schwalbe brachte dem café Foy den ewigen Sommer voll Gäste. Die Schwalbe ist das Palladium, der Genius des casé Foy. Hier kommen auch die Künstler des Theâtre français zusammen.

Im "café de la regence" wird blos Schach gespielt! Hier ift das Pantheon Philidors, das Mausoleum Palamedes! Hier wird ewig Krieg geführt und die blustigsten Schlachten enden nicht einmal mit einem Todten. Hier war auch das "café Valois!" Gehen wir weinend an diesem Namen vorüber, wie er selbst und das café vorübergegangen ist. Das "café d'Orleans" fämpft noch immer, aber sichtlich unterliegend mit den Waffen allen Glanzes gegen den Versall des "Palais royal" und der Galerie vitrée.

"Café Tortoni" ist rococo, aster Name und leere Ausprüche. Das "casé Napolitain" hat ein Sis ersun= ben, "tranche channelle," ein Sis, in welchem ein Eisbär ein Frühlingsdichter wird, und "Tortoni" ist genesen!

Das "café Lamblin" war einmal à la hauteur des Mocca, an der Spitze des Java-Parfums, heute ist es — ein estaminet zweiten Ranges. Was hat dieses brillante "casé" gestürzt? die Politik! In der Restauration war es Zusammenkunftsplatz der Maurer, in der Juli-Nevolution ein Ablager vom Clubb "amis du peuple" u. s. w.; aber ein Kaffeehaus soll keine Meisnung haben! Große Lehre für die Welts und Kaffeehäuser von Paris

"café Valois" und "café Lamblin" sind durch ihre politische Gastführung zu Kneipen herabgesunken!

Im quartier latin fanden wir die classischen Kaffeeshäuser "café Voltaire" — "café Molière" — im "café Tabourey" wohnt "Jules Janin," der Oberpriester der Pariser Kritik, der ewig junge Templer für Kunst, Geist und Wahrheit.

Das "café" oder "maison do'r" ist der goldene Anfangsbuchstabe der Boulevard-Kaffeehäuser Temple des "Landsknecht," Asyl der "Grecs'" Ausgangspunct aller Erzählungen von Loretten u. s. w.

Genug und genug, wozu noch einen "eafé ture," - "café Frascati" u. s. w.

Ich schließe mit einem Spaß aus dem "eafé du grand balcon," wo man das beste baierische Bier bestömmt. Ich sitze gestern oben, lese eine Zeitung und trinke eine demi tasse', da hörte ich Deutsche unter mir sprechen. Ein Herr und eine Dame, der Herr schreit: "Garrzon!" Der Garçon kömmt: "Monsieur!" — "Donnez-ma un bierre bavoroise!" Der Kellner schaut ihn an, er schreit lauter: "Un bierre bavoroise dis-je!" Der Kellner schaut mich an, ich komm' ihm zu Hilse: "de la Bavière" will der Herr. Bavoroise ist nämlich hier ein Getränk, das bei uns "Barbaras" heißt. Der gute Mann sorderte also ein "Barbaras" heißt. Der gute Mann sorderte also ein "Barbaras" heißt.

Paris, 17. Juni 1855.

Rachel-Riftori-Berdi-Meyerbeer-Scribe.

Ich komme aus jenem "Tempel der Kunst," der ein "Industriepalast" ist! aus dem Hause Rachels in der rue Trudhon Nr. 4.

Ich war bei Dle. Rachel, um sie zu erinnern, daß sie mir zweimal hintereinander versprach, eine Borstellung für die Armen in Wien zu geben.

Dile. Rachel kam nach Wien wie die Rachel in der Genesis: Rachel und Lia, Bater und Bruder und die ganze Heerde, die Truppe französischer Künstler und wie haben wir sie empfangen! Wie haben wir ihr den Weg mit Blumenkränzen, mit Lobgesängen gepflastert, wie haben wir ihr entgegengejubelt! Wie haben wir ihr die Chatouille gefüllt, und in einer Anwandlung menschelicher Regung versprach sie, am Ende der Gastrollen eine "Borstellung für die Armen" zu geben.

Die letzte Vorstellung war vorüber, ich und die Armen waren schon in süßer Hoffnung, — aber "l'uomo propone e papa Felix dispone!" Ein Brieschen gab kund, daß Due. Rachel sogleich nach Italien abreisen müßte, aber wenn sie wieder nach Wien kommt, dann, dann! u. s. w.

Dle. Rachel ging nach Trieft, nach Benedig, was weiß ich, nach Benedig, wo die dummen Dogen goldene Ringe in den Busen der Amphitrite warfen, anstatt sie zu den Füßen großer Tragödinnen niederzulegen, wo

aus den Bleikammern noch etwas Gold zu münzen war; sie ging mit der Einnahme meiner Armen "vogue a galère!" Und ich stand auf dem Semmering und harrte der Wiederkehr, aber der Sommer ging, der Winster kam und keine Rachel!

Und wieder kam die große Tragödin und entzückte auf der Halbinsel, wie sie im Burgtheater entzückte! Neue Kränze! Neue Einnahmen! Neue Lorbeern! Neue Huldis gung! Neue Bitten Saphirs für die Armen! Neue, sichere Versprechung und Zusage der DUc. Nachel!

Die letzte Vorftellung war vorüber — und neues Brieflein vom Papa Felix, "Felix Austria!" Dlle. Rachel müßte augenblicklich nach Peft, aber nach drei Vorftellungen schwimmt die Arche bestimmt wieder dosnauauswärts und Olle. Rachel wird eigens verweilen, um den Armen und mir ihr Versprechen zu halten.

Ich ließ mir eine Hütte am Ufer der Donau bauen, ich lugte in die Wellen wie Goethe's "Fischer," Welle kam und Welle ging, aber keine Nachel und kein Felix! Ich irrte an den Wellen der Donau umher, ich wurde ganz Lovelei, ich kämmte mein goldenes Haar mit einem goldenen Kamm und seufzte: "Rachel, Nachel!" aber die Wellen murmelten und ich murmelte mit, aber keine Nachel, und kein Felix und keine Vorstellung für die Armen!

Aber "lass" Dich von Saphir einmal bei einem Haare fassen und Du bist sein auf ewig! Ich ziehe der Nachel nach wie der Bettler in Raimunds "Berschwender" mit der Bitte für meine Armen! Due. Nachel geht nach Amerika, ich zieh' ihr wie Raimunds Bettler in einem Schinackel nach und finge von Ferne:

"Für meine Armen!"

Und geht die Rachel wirklich nach Amerika? Wer weiß das! Ich fragte den Minister Fould: "Werden wir bei der großen "Welt-Industrie-Ausstellung" nicht den ersten Sänger Frankreichs Herrn Roger hören und nicht die erste Künftlerin Frankreichs: Die. Rachel sehen? Der Minister lächelte. Die Minister sagen, wenn sie gefragt werden, nie "ja!" und nie "nein!" Sie lächeln blos, und aus diesem Lächeln kann der Frager wie aus einer Circulardepesche entnehmen, was er will! Ein solches Lächeln ist wie die Wolke Hamlets, es hat einen Nücken, der sieht aus wie ein "ja!" und es hat einen Bauch, der sieht aus wie ein "nein!" Geht die Rachel nach Amerika? Orientalische Frage mit Nachguß!

Rein Mensch wußte es! Nicht Paris und nicht die Journalistik! Nicht die Napoleons und nicht die Feuilletons, nicht der gesetzgebende Körper und nicht die Synagogen! Das waren die "Mystères de la rue Trudhon Nr. 2!" Es war eine Kunst= und Geld=Frage! Die Familie Felix hat sich untereinander vercontractirte! Ein jeder wollte "Nr. Sicher" gehen. Due. Rachel machte einen Contract mit Bruder Raphael, der das Ganze sühren sollte; Bruder Felix machte einen Constract mit Papa Felix, der das Geld vorstrecken sollte,

Bapa Felix machte einen Contract mit den Kameelen und Cornats, welche die Truppe begleiten sollten. Die Unternehmung hat ihre Chancen, ihre Schwierigkeiten! "Ein Schiff," sagt Shylock, "besteht aus Bretern, Breter sind Holz, es gibt Landratten, es gibt Seeratten! Paris war also über die "neue Entdeckung Amerikas" der Olle. Rachel in Ungewißheit! Da erwacht an einem schönen Morgen Paris und das erwachende Paris sindet an seinen Mauern angeschlagen:

"Bente Abend im Theâtre français: "Horace"
"La rentrée de Dlle, Rachel."

Paris reibt sich die Augen! Paris glaubt zu träumen! Rachel in Paris! Felix nicht in den Planstagen? Ift Amerika untergegangen? Man zieht sich an, man staunt, man begreift nicht!

Aber die Sache ist einfach! Große Wirkungen, kleine Ursachen! Due. Rachel schmollte mit Paris, mit Frankreich, sie schmollte mit dem Empire wie sie mit der Republik geschmollt hat, mit der Republik wie sie mit der Restauration geschmollt hat! Und sie sagte: Ihr sollt' keine Rachel haben, und also keine Tragödin!

Da ließ der liebe Himmel ein Lüftchen wehen, dassfelbe Lüftchen, welches einmal die Wachteln herwehte, als in der Wüfte fein Fleisch war, und dieses Lüftchen wehte ein Schiffchen her und aus dem Schiffchen stieg ein zartes, schmächtiges, blasses Wesen, und dieses Wesen kam aus den goldenen Anen Toscana's, aus den Orangenswäldern Sardiniens, aus den gesegneten Sonnengebieten

Italiens, und dies Wesen hieß: "Ristori," "Mad. Risstori," und mit sich brachte sie an der zarten, lieblichen fünstlerisch seinen Hand "Francesca di Rimini" von Silvio Pellier und "Myrrha" von Alsieri.

Wer ist Mad. Ristori? Woher kömmt sie? Was will sie? Wer kennt sie? Eine halbvergessene Tragödin eines Stückchens von Italien!

Wer ist sie? — Die Muse! Melpomene! Die Göttin mit dem Dolch! Die Göttin mit der Gottgewalt über Herzen und Thränen!

Woher kömmt sie? — Aus den Landen Dante's, aus dem Himmel und der Hölle Dante's, aus dem Sonnenstrahl Tasso's, aus dem Tempel Ariosto's, aus den Handlen Michel Angelo's und Lenardo da Bincis! Aus dem Anschauen Naphaels und der sixtinischen Masdonnen!

Was will sie! — Sie will euch bringen ben Dante, sie will euch in die Scene setzen Himmel, Hölle, Purgatorium, sie will euch bringen Seufzer und Thränen, Liebe, Haß, Berzweislung, Schmerz, Sehnsucht und alle großen Bewegungen der Seele und alle Vibrationen des Herzens!

Wer kennt sie? — Jeder, der das menschliche Herz kennt in seinen Träumen, in seiner Pulsation, in seinen Wonnen und seinen Bitternissen! Jeder, der die Wahrsheit kennt in ihrer Erhabenheit, in ihrer Einsachheit, in ihrer Anmuth und in ihrer Häßlichkeit! Jeder, der das Erhabene kennt in seiner Fülle, in seiner Macht,

in seiner dynamischen Größe, in seiner vollen Unend= lichkeit!

Madame Ristori?

Gestern eine kaum gekannte, kaum genannte Berssönlichkeit, ein Atom, geworsen in die Welt Paris, und heute ein gekröntes Haupt, eine Berühmtheit, das Scho von Paris!

Gestern ein Gaft, hente eine Macht, gestern eine Bittende, heute eine Herrschende.

Und der Ruhm der Riftori, und die Guldigungen der Riftori, und die Lobgefänge der Riftori, und der Enthusiasmus der Parifer für die Riftori brang bis in die Stiftshütte der frangösischen Tragodin, bis in das Cabinet der Due. Rachel, in die rue Trudhon! Und bei dem ersten Trompetenstoß der Kritik für die Riftori lächelte Dle. Rachel mitleidig, bei dem zweiten Trompetenstoß lächelte sie verächtlich, beim britten Trompeten= stoß lächelte fie bitter, als aber alle Journale in einen einzigen Trompetenftog, in einen unifonen Lobgefang ber Mad. Ristori ausbrachen, da lächelte Dle. Rachel sa= tanisch, und als Paris wiederhallte von den Trimmphen der Niftori, als Aristofratie, Finangen, Literatur, Runft, Sof und Bürger wallfahrteten zu den Vorstellungen der Riftori, da lächelte Duc. Rachel das fardonische Lächeln und sie fagte: "Ich muß doch auch sehen, was an diesem Schemen ift!" Und fie hüllte fich in eine alte Toga und versteckte sich in eine Loge, in ein "baignoir," wo fie Niemand feben follte, und fie fah die "Myrrha" der

Mad. Riftori. Und als sie die Ristori sah in all' ihrer Herrlichsteit, in all' ihrer Wahrheit und Tiese, da ersaßte sie das "versluchte-Kerl-Gefühl," das "Anch'io"-Gefühl! Sie bännte sich in sich auf und sagte: "Anch'io sono Ristori!" Und sie ging nach Hause und trug mit sich sort im Busen das Sisersuchts-Gefühl der Götter ihrer Bäter: "Du sollst keine andern Götter neben Dir dusden!"

Und sie schrieb an den Director Eronier: "Ich bin Rachel, die da ist, war und sein wird! Und ich sche, mein Publikum ist abgehalten von mir und betet zu anderen Göttern. Auf Cronier! Mache auf die Bundes- lade des Theâtre français, nehme heraus die Gesetzes- taseln Racine und Corneille, und versammle mein Bolk von Paris und sage zu ihm also: Olle. Rachel hat ersahren, daß Ihr werdet abtrünnig und betet zu andern Göttern, weil Ihr Untlitz nicht gesehen habt schon so lange! Nun will sie zu Euch kommen, gehüllt in Fener und Flammen, und will sich niederlassen über dem Tempel der Tragödie, auf daß ihr zurückehrt und ersennt: Es ist nur eine Rachel und neben ihr nichts im Himmel und auf Erden!"

Und es war g'rade der Sterbetag Corneilles, und Rachel sprach: "Dieser Corneille starb mir heute sehr gelegen!" Und sie spielte "pour l'anniversaire de Corneille" die "Camille."

Ich saß da und bewunderte sie, und neben mir die Ristori, welche in Bewunderung und saute Brava! ansbrach. Wer spielte besser? Duc. Rachel, als sie bei der Vorstellung der Ristori im Dunklen verborgen saß und ungesehen zwickte und zusammensuhr, oder Mad. Ristori, als sie bei der Vorstellung der Due. Rachel vor Allen da saß und saut applaudirte?!

Ich glaube dort war mehr Natur und hier mehr Kunst! Aber welche unendliche Größe, welche unendliche Wahrheit lag im entzückenden Spiele der Olle. Rachel!

Ich habe die Rachel nic größer, nie wahrer, nie intelligenter, nie vollkommener gesehen! Ich sühlte alle meine Nerven zittern! Da ist ein Stück Nömerthum lebendig geworden, da ist der gedehnte, classische, steise Sthl der französischen Tragödie slüßig geworden, flüßiges Gold, flüßige Leidenschaft, strömende Erhabenheit, klare, durchsichtige Seele!

Welche Einsachheit im Erhabenen, welche Erhabensheit im Einsachen! Welches Wirken und Schaffen im Pathos! Wie leuchtet die Intelligenz aus diesen sinnigen Zügen, wie strahlt die Seele aus diesem geistigen Blicke! Welches Leben in jeder Bewegung, und welcher furchtsbare Inhalt in ihrem Schweigen! Ihr Schweigen auch ist ein stillstehendes Gewitter! Welche Gluth und welche Innigkeit! Welche Weichheit und welcher Schmelz! Welch' ein ewiges Schaffen und Bilden in Mienen und Geberden. Da wo andere Darstellerinnen nur ein Leeres sinden, ein Leeres lassen, da sindet das Genie Stoff zu Schaffen, da sindet Dlle. Nachel Inhalt, Bedeutung, Zukünstiges!

Als die Vorstellung zu Ende war, dünkte es mir, als ob ich aus einem schauerlichen Traum erwachte, aus einem Traum voll Lust, Süßigkeit und Grauen! Das Haus brach in stürmischen Veifall aus, es war erstrückend!

Der Borhang fiel. "Camille" ist verschwunden und in die rue Trudhon Nr. 12 kehrt nichts zurück als Olle. Rachel die Komödiantin, Olle. Rachel die eiserssichtige Nebenbuhlerin, Olle. Nachel die Tochter von Felix, des Sohnes von Simeon aus dem Stamme Abrahams, Olle. Nachel "Commis-voyageur en affaires tragiques," Olle. Rachel, die "in "Corneille" und "Nacine" macht," Olle. Nachel, die ausgezogen ist, um in Mad. Ristori Moad und Amalek zu vertilgen, Olle. Rachel, die noch immer nicht weiß, ob Melpomene in Amerika nicht bessere Geschäfte machen kann, als in Baris!

Und Due. Rachel erwachte am andern Tag und alle Journale waren voll ihres Lobes, und alle Journale bedeckten "Nachel-Camille" mit wohlverdienten Lorbeern, aber alle Journale, wie verabredet, dankten laut und herzelich — Madame Nistori, daß sie die Nachel dem "Theâtre français" zürückgegeben hat!

Es ist doch ein boshaftes Volk, dieses Journalistens volk! Und mit erneuerter Unermüdlichkeit singen sie das Lob der Mad. Ristori, und die meisten gehen so weit, zu sagen: "Die Zeit ist vorüber, wo Paris sich mit der rentrée oder nonrentrée der DUe. Nachel beschäftigt!

Wir sehen, es gibt noch größere Tragöbinnen! Dlle. Rachel ist ein "passé" u. s. w."

Unter allen Kritikern hier ist Jules Janin der geistreichste, der liebenswürdigste, aber auch der proppetischste!

Als noch von der "rentree" der Rachel keine Rede war, saß ich mit Jules Janin bei Madame Orfila (Witwe des berühmten Orfila). Wir sprachen von der Rachel, und Jules Janin sagte: "Wenn die Riftori einen großen Succeß hat, dann wird Olle. Rachel geswiß einmal wenigstens wieder auftreten!"

Und er hat's getroffen. Mad. Riftori, die italienissche Geseuschaft, hat Due. Rachel dem Theater wiedersgegeben, die englische Geseuschaft, Mad. Wallake, hätte das nicht vermocht!

Ja, Paris hat auch eine englische Truppe! Diese englische Truppe hat "Macbeth" gegeben, aber den engslischen "Macbeth," den "real Shakespeare," keinen Duciss-Shakespeare. Es sind drollige Engländer diese Engländer! Bor "Wacbeth" geben sie eine "Posse," eine "Posse mit Tanz," eine Zauberposse!

Die englischen Tänzerinnen sind schauberhaft! Und nach dieser gräulichen Ballet-Possen-Farce "Macbeth!"

Von dieser Truppe, von dem hiesigen Urtheil über Shakespeare, von Madame Wallake als Lady Macbeth in einem späteren Briefe.

Paris hat also ein italienisches und ein englisches Theater sowie ein spanisches Vallet als "Exposition" und gar kein deutsches Theater? Nicht ein Stückchen deutsche Theater = Einheit, wie sie Dingelstedt zuwege= brachte! Nicht eine halbe kleine Portion Schiller, Goethe, oder Rotzebue!

Glaube man mir nur, unsere Rettich, unsere Seesbach könnten kühn und keck mit Mad. Nistori um die Palme streiten! Aber es gibt in Deutschland keine "Wandertruppe" in der Tragödie. Wozu auch? Dingelsstedt wollte seine "Mustervorstellungen" hieher bringen, aber er konnte sich mit dem Minister Fonld nicht einisgen, und gewagt bliebe sonst die Entreprise sehr.

Der Erfolg einer "beutschen Schauspielergesellschaft" hier würde rein von den politischen Beziehungen Franksereichs zu Deutschland abhängen! Wenn Desterreich neu bewaffnete, wäre "Don Carlos" ein gutes Stück und die "Elisabeth" vortrefflich dargestellt; wenn Desterreich wirklich 140,000 Mann entläßt, würde "Don Carlos" allen Angriffen einer seindlichen Armee ausgesetzt sein!

Ich glaube, die deutsche Schauspielkunst, da wo sie wirklich Kunft, innige, wahre Kunftgröße ist, würde hier wie die deutsche Philosophie — nicht verstanden werden. Doch genng für heute über diesen Gegenstand, welcher einen großen Naum verlangt.

Eine bedeutende Angelegenheit ist jetzt die Vorstels sung der "Vepres siciliennes" von Verdi in der großen Oper. Darüber morgen.

Paris, 17. Juni 1855.

Meyerbeer - Verdi - Scribe.

Die große Oper in tausend Aengsten! Eruvelli! Eruvelli! Eine Schwalbe macht keinen Sommer und eine Nachtigall macht keine Oper, die Eruvelli ist die Rachel der großen Oper, die Rachel ist die Eruvelli des Theâtre français. Die Nachel hat Nacine und Corneille, die Eruvelli hat Halévy und Meyerbeer; aber Corneille und Nacine sind todt, Halévy und Meyerbeer leben, und das ist immer ein Nachtheil.

Wer morgen unfterblich sein will, muß heute sterben, wer morgen anerkannt werden soll, muß gestern begraben worden sein.

Halévy hat weniger mit der Welt, mit dem Pustlifum, mit der Kritik, mit den Künstlern zu kämpfen, denn seine Erfolge sind solid, aber nicht mirobol! Seine Opern gefallen, aber sie surorisiren nicht, sie schließen sich andern großen Opern an, aber sie schließen sie nicht auß! Meherbeer aber ist stets in Emotion, seine großen Successe sind fruchtbar an Gegnern, der Zulauf zu seinen Werken wird ihm als Verbrechen angerechnet, jeder brislante Erfolg wird von seinem Genie abgezogen, der Enthusiasmus des Publikums wird ihm als Sünde angeschrieben; wenn eine andere Oper nicht gefällt, so ist die "chute" ein Werk Meherbeer's, wenn eine andere Oper nicht in die Scene geht, hat Meherbeer die Hins dernisse componirt u. s. und es ist wahr, sehr wahr,

an dem Nichtdurchgreifen, an dem Migerfolg anderer Dpern ist Meyerbeer schuld, aber nicht das Individuum Menerbeer, sondern das Genie Menerbeer; nicht der Mensch Megerbeer, sondern der Compositeur Megerbeer; nicht der Menerbeer mit seinen Bekanntschaften, mit feinem Einfluße, sondern der Megerbeer mit feinen Opern, mit seinen brillauten Erfolgen. Er intrignirt nicht gegen die Erfolge anderer Opern, aber feine Rinder, d. h. seine Werke, seine Tonschöpfungen! Daß sein "Robert der Tenfel" taufend andere Opern holt und fie in die Solle der Bergeffenheit schidt, ift nicht feine Schuld! Dag die "hugenotten" an einem Abende eine ganze Schaar mittelmäßiger Opern niedermeteln, ift nicht fein Berbrechen! Daß fein "Prophet" länger in die Zukunft hineinlebt, ift ein Bergehen, das natürlich ift! Daß fein "Rordstern" fortleuchtet, wenn taufend Sternschnuppen neben ihm sich schneuten und fallen, das ift ein Geschick des Himmels!

Meyerbeer ist das Fatum vieler französischen Opern! Meyerbeer sollte kommen, er sollte, er wollte-schon längst hier sein, aber er kömmt nicht; oder wenn er gekommen sein sollte, so ging er blos über Paris nach London. Und warum kam Meyerbeer nicht? Weil er nicht nur ein genialer, ein unübertresslicher Compositeur ist, nicht nur eines jener seltenen Menschen-Exemplare, welchen das Schicksal zu einer colossalen Begabung auch "Glück" gab, — denn Taleut allein thut's in der Welt nicht und Glück allein auch nicht, beide müssen vereint sein! —

sondern weil Megerbeer auch eine feine Nase hat! Eine seine Nase ist eine Gabe Gottes, eine ganz eigene Gabe; welch' ein seltener Berein: Genie, Glück und eine feine Nase! —

Es wurden zwei neue Opern gegeben: "Jenny Bell" von Anber und "les vêpres siciliennes" von Berdi und die Libretti Beider von dem großen Libretto= Mann im Süden, in "dessen Reich das Couplet nicht untergeht," von Scribe.

Ich wollte die Ernvelli fragen, die mir "deutsche Mehlspeise" kochen ließ, — Gott und Saphir werden ihr's bezahlen! — warum sie keinen Appetit hat, aber ich begriff's, sie studirte schon an den "Vepres!"

Meyerbeer's "feine Nase" mußte wahrscheinlich so gedacht haben: "Wenn diese Opern keinen Erfolg haben und ich bin in Paris, so sagen gewisse Leute: "c'est Meyerbeer!" Denn wenn eine Oper wegen Mangels an Werth durchfällt, so sagen die Compositeurs: "Das hat Meyerbeer gethan! Meyerbeer ist der Opernknacker!"

Also Meyerbeer blieb weg, der "Opernknacker" hat nicht gearbeitet und die beiden Opern sind doch geknackt worden und es gab viel Schale und wenige Kern!

"Jenny Bell," "la Jenny Lind empaillée" ist ohne viel Sang und Klang, ohne viel Saus und Braus dahingegangen, wo viele Opern hingehen, den Weg aller Strauße und Musards! Die "Vêpres siciliennes" aber, die letzte Helbenthat der großen Oper, das jüngste Kind bes Verdi'schen guten Gedächtnisses seiner eigenen Opern, ist nicht durchgesallen, sondern sie sinkt nach und nach durch! Wenn man hie und da in dieser fünf Stunden langen Oper ein schönes Motiv hört, so sagt man: "Passez votre chemin! Je vous connais beau masque!

Neu ift nicht eine Nummer dieser Oper, damit will ich sagen, einen neuen Weg hat Verdi in nicht einem Bolero, in nicht einer Cavatine, in nicht einer Romanze u. f. w. eingeschlagen, es ift in jeder Nummer basselbe Rünstlerzeichen eingewebt, alle Ginzelnheiten tragen den= felben Stempel, es find die Deffeins von "Ernani," die steten Cabengen und die ewige Leerheit des musikalischen Inhalts; es find einige recht hubsche, melodibse Sachen, die Instrumentirung ift, was man fagt, "fauber," einige Sanglichkeiten recht mouffirend und fprudelnd, aber die Musik biefer fünfstündigen Oper hat keinen Character, es fehlt ihr alles, was grade eine "sicilianische Besper" nicht entbehren fann: der musikalische Beimathsichein! Da ist nicht Italien, nicht Sicilien, da ist ber locale Ton, nicht die locale Farbe, nicht das siedende Blut, nicht die fiebernde Leidenschaft, nicht die üppige Sitze der musikalischen Begetation! Der zweite Act ist pompos, hat herrliche Stellen, aber auch da wieder biefe Beer= schau gekannter, gewöhnlicher Effecte, nirgends Intenfi= vität der Conception. Die Ernvelli im "Doppel-Chor" hat ganz allein mit Recht Furore gemacht! Die Ber= schwornen auf der Scene und die Schiffenden in Barquen im hintergrunde, das ift von herrlichem Effect.

Im fünften Act aber sinkt das Ganze in eine Art von Mattigkeit und Erschlaffung, in eine Fadheit und Uns bedeutendheit des Styles, die unbegreiflich ist!

Da in diesem Act muß Berdi den Herrn Scribe bei der Hand nehmen und ihm zurufen:

"Einen Theil der Schuld mußt Du vor dem grogen Dichter tragen!"

Neberhaupt ist dieses Buch ein monstre! Es wird dem großen und herrlichen Talente Scribe's keinen Einstrag thun, wenn man ihm endlich sagt: Genug! Du hast lange genug das Scepter des Libretti geschwungen, du warst lange genug Alleinherrscher Meyerbeer's, Bersdi's, Auber's, Halevy's u. s. w. Deine Muse will etwas Erholung, es kann selbst dem größten Genie nicht immer und alles gelingen! Lass' einmal jüngeren Talenten auch einen kleinen Weg offen, stell' Dich nicht querüber, um der Ingend, den Ankommenden, den Weg abzusperren!

Diese "Vêpres" ist mehr als ein schlechtes Buch, es ist eine Albernheit!

Scribe fühlte wohl alles Sänerliche und Widershaarige, was in dem Sujet für Paris, für die Franzosen liegt! Er wollte sich decken und hat die "Geschichte" als "Clephant" benützt, er hat geglaubt, den Bodengeruch dieser unpassenden Erinnerung zu verschenchen, wenn er an der Spitze seines Libretto sagte: "Die sicilianische Vesper ist gar nicht historisch! Es ist eine Ersindung!"

Aber das mag wahr sein oder nicht, ich glaube,

Scribe hat sich durch diese Bemerkung selbst in Anklagestand gesetzt. Denn wenn ihn die Ehrfurcht vor der Geschichte nicht gezwungen hat, eine Erfindung zu haben, wer ist Schuld an diesem vollkommenen Mangel an Erstindung, ja an dieser Verstümmlung einer Handlung, die man nach Belieben fortspinnen und enden lassen kann?

Es bleibt immer etwas gewagt, in Paris einen Chor mit den Worten beginnen zu lassen:

"Sois maudite o France!"

Und am Ende die ganze blutige Vesper so schmachtend und matt zu Ende zu führen und zwei oder drei Franzosen von einer Rotte Sicilianer abgeschlachtet zu sehen. Kann Berdi hoffen, diese Oper in diesem Gewande je in Italien aufsühren zu können? Nicht möglich!

Soll ich nun erzählen, was wir, wir, die wir in den Conlissen stehen, ich, der ich im Mittelpunct der Quellen schöpfe, über den Text dieser Oper zu wissen glauben? Sollte Berdi es nicht wissen, daß, — so sagt die böse Welt! — daß dieses Libretto schon ein graues Hant hat! daß es schon allen französischen und italienischen Maestri augeboten wurde? den seligen Donizetti nicht ausgenommen? Sollten diese Vepres einst "le duc d'Albe" geheißen haben?! Sollten die folgenden Berse der "Vepres":

"Frappez les tous! que vous importe? Français ou bien Siciliens,

Frappez toujours! Dieu choisira les siens!" nicht wörtlich in jenem Buche gestanden haben? Hat sie

dort nicht der "Legat" gesprochen? Ich weiß es nicht, aber man murmelt's!!

Und nun das unselige Ende! Diese Prinzessin, welche im Ansang Blut und Liebe ist, Liebe und Blut, die mit Dolchen spielt, dieses blutige Mannweib wird am Ende ein Lamm, ein Fisch an Blut, eine Schäferin an Empfindung, eine barmherzige Schwester an Worten! Und mit diesem Travestissement seiner Heldin ist auch Signor Verdi ganz einverstanden, er sührt sie mit Triller und Couplets zu Ende. Die Franzosen und Italiener erwürgen sich unter lieblichen Couplets, die Liebenden sinken dem Tod bei Tanztacten in den Arm! Das nennt man "die sicilianische Besper," aber nicht die historische sondern die erfundene, die ausgesetzte und von Scribe et Verdi an Kindesstatt angenommene "sicilianische Besper!"

Auch ein Ballet ist in dieser Oper, ein Ballet und auch Tänzerinnen, aber so häßlich und so alt, — die "Couqui" ausgenommen! Wie kann man "Couqui" heißen, wenn man reizend ist wie das Vergehen, jung wie der Frühling, schön wie ein Maimorgen und wenn man tanzt wie ein Rosenblatt auf den Lippen des Zephyrs.

Noch etwas bleibt mir zu bemerken: "Das Costume!"
— Liegt Sicilien in Rußland? Ist Palermo die Haupt=
stadt von Sicilien? Welche Pelze! Welche Muff's! Welche
Pelzverbrämungen! Auch gut!

Aber die Cruvelli! Welche herrliche Sängerin! Welche Stimme! Welcher Schmelz! Welche Seele! Und welche Innigkeit des Gesangs und welcher wahre ergreifende Pathos! Mit welcher Leidenschaft singt sie die große Arie, mit welcher Süßigkeit die Romanze, und wie ist alles klar und seelenvoll und voll Passion und Innerslichkeit! Sie wurde mit Indel überdeckt; wenn diese "Besper" sich auf der Bühne erhält, so ist Dle. Ernvelli das tägliche "Besper-Brot," welches sie am Leben erhält, welches sie ernährt, Blut und Seele gibt.

Gueymard hat eine hübsche Stimme, sein Spiel aber ist nicht dramatisch, weil es zu sehr dramatisch sein soll, er hat übrigens hier eine Partie, die nicht für ihn ist, sie ist zu zart, zu sanst für ihn.

Paris, 21. Juli 1855.

Die Strömung der Zeit. — Die Halle der Neutralität. — lleberblick.

Wer lange und Vieles gesehen hat, ist deshalb noch nicht zu dem gekommen, was die gewöhnliche Welt mit dem Namen "Erfahrung" belegt. Nur wer lange und Vieles beobachtet hat, dem gibt sich jenes Resultat kund.

Zum Sehen hat der Mensch zwei Augen, zum Besobachten aber hat er das Auge und das Ohr, den Geist und den Berstand, die Geduld und die Ausdauer, die Auffassung und die Beurtheilung. Denn einen gesetzlichen Zusammenhang aller Erfahrungen zu ergründen, das ist die Aufgabe des Beobachters.

Die Physifer, Die Aftronomen haben zu dieser Be-

obachtung noch zwei Angen; ein drittes Ange, das den Himmel erforscht: das Teleskop, und das vierte Ange, welches die Erde erforscht: das Mikroskop.

Den Zusammenhang der "Welt-Industric-Ausstellung" mit der "Strömung der Zeit" zu beobachten, scheint an und für sich wenig fruchtbringend zu sein, aber der geistige Beobachter kann sich dessen nicht ganz enthalten.

Wenn ich den "Annex" besuche, in welchem 6000 Metres Mechanif und 6000 Metres Chemie rechts und sinks ihre gewaltige Concurrenz eröffnen, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, welche welt= und zeiten= umgestaltende Erscheinungen aus dem Beobachten kleiner, anscheinend unwichtiger Dinge hervorgegangen sind.

Wer die Erste kleine Ablenkung der Magnetnadel durch den galvanischen Strom beobachtete, konnte gewiß nicht vermuthen, daß dadurch einst der Telegraph den Verstand und das Wort von Balaklawa nach Paristragen wird.

Als Papinian aus seinem Topse zuerst den Wasserbampf beobachtete, ahnte Niemand, daß diese Kraft berusen ist, das Verbrüderungssest der Länder und Bölter vorzubereiten. Wer den ersten kleinen "Jahrmarkt" einführte, dachte gewiß nicht bei der Beobachtung der winzigen Krämerconcurrenz, daß dieser Jahrmarkt der Samenkorn zu der großen Pariser "Welt-Industrie-Ausstellung" ist!

Die Zeit hat ihre Strömung, die Geschichte hat ihre Strömung, der Geist hat seine Strömung.

Die jetzige Zeit hat eine doppelte Strömung; die erste ist: die Bändigung der Massenkraft, die zweite ist: die Erweckung der materiellen Interessen.

Der geiftige Hochmuth, welcher die Revolution und die Leidenschaft in seinem Gefolge hatte, brachte bas Förderniß des Zusammenstoßes der Massen mit der Ordnung hervor. Diesen Zusammenstoß zu verhindern durch das Absorbiren der Massen ift die Miffion der jetigen Zeit und besonders des jetigen Frankreichs, diese Mission hängt mit der zweiten Strömung der Zeit, mit der Erwedung der materiellen Intereffen innigst zusammen. Der geistige Hochmuth wird durch die unabweisbare Brutalität der materiellen Interessen gedemüthigt. Durch den eröffneten Springbrunnen der Arbeit, der Erzengung, der Industrie, des Gewinnes, des Fleißes, des mühevollen Erwerbs, welcher in taufend und taufend Strahlen niederwirkt, wird die Maffenkraft zerbröckelt, die Maffe geht im Judividuum auf, der geiftige Hochmuth erlahmt an der Geltendmachung der phyfischen Rraft und der medjanischen Fertigkeit; die Gemeinsamkeit der geiftigen Bewegung und Schwungkraft parzellirt fich durch die Bestrebungen persönlicher und materieller Zwecke und Intereffen.

Weit davon entfernt, diese allgemeine Zeitbetrachtung hier weiter auszudehnen und auszuspinnen, habe ich sie hier nur ausgesprochen, weil sie sich mir beim Anblick dieses "Annexes" wie von selbst und gewaltsam aufdrang.

Als ich diese Annexes burchwanderte, als diese Be=

wältigung des Anblicks dieser colossalen Maschinerien und Dampsichöpfungen mich zur Besinnung kommen ließ, mußte ich fragen: "Ist diese materielle Zeitströmung, welche die "Massenkraft der Maschinen" zum Eultus des Zeitgeistes macht, ist sie nicht geschaffen, um die "Massenkraft der Arbeit, von der materiellen Beschäftigung abzuziehen, und sie wegen Mangels an physischer Verwendbarkeit dem geistigen Hochmuth, der geistigen Bewegung wieder in die Arme zu jagen?! —

Diese "Annexes" ist der Brennpunct der "Weltschussen" Der "Industrie Ausstellung." Der "Industriepalast" selbst, das sogenannte "Transept," ist prachtvoll, glänzend, romantisch, poetisch; die "Exposition des beaux arts" ist interessant, sinnig, kunstvoll, ergötzlich, ohne übersraschend zu sein, aber diese 1200 Metres lange Glassgalerie mit ihren Maschinen, Rohproducten und Erzeugsnissen aller Welttheile ist überwältigend, ist colossal, ist erhaben, ist turbulent!

Hier die Dampf- und Maschinenschöpfungen! Als Gott den Menschen Wasser und Feuer zu ihren Dienern gab, gab er ihnen gebundene Diener, gesesselte Sclaven. Da umarmten sich Feuer und Wasser, und aus dieser Umarmung ging der Dampf hervor, aber Jahrtausende gingen vorüber, der Dampf rief ihnen aus jedem Topf zu: "da bin ich, ich bin die Krast und ich bin die Macht!" Aber die Jahrtausende waren taub sür das Brodeln des Dampses, bis in Amerika ein Prophet erstand, der die Zukunft des Dampses prophezeite, und

Amerita, das Europa die Kartoffel gab, gab ihm auch die Dampftraft, und der Mensch hat einen neuen Diener bekommen: ben Dampf! "Sei mein Sclave!" fagt ber Menfch jum Dampf, "treib meine Mühle, pfluge meine Meder, furche meine Meere, burchschneibe nieine Straffen, beseele meine Fabriten, trepanire die Birnschale der Erde, zapfe den Bauch der Erde an, zeistampfe die Berge, faue die Erze flein und zerfage die ftammigen Walber ju Zündhölzchen!" Und Knecht Ruprecht: der Dampf, gehorcht! Dieser Knecht hat keinen Magen, der effen will; dieser Rnecht hat kein Auge, das schlafen will; dieser Knecht hat keinen Fuß, der mude wird, keinen Arm, der erlahmt; diefer Knecht wird nicht frank, diefer Rnecht will feine Raftstunde; dieser Rnecht hat Siebenmeilenstiefel an; fein Athemzug ift ein Tag und sein Bulsschlag eine Meile!

Aber dieser Knecht wird euer Herr werden! Die Maschine wird Seele und die Menschheit wird entseelt.

Seht sie bastehen in langen, unabsehbaren Massen, diese Riesenkinder des Dampses, diese Enockgeschlechter des Maschinenweseus! Seht und hört sie, diese unheimslichen Geburten der Siedkraft, diese hundertarmigen Söhne der Maschinenwelt, aus riesiger, eiserner Lunge mit eisernen Lungenslügeln bricht ihr gewaltiger Oden! Mit hundert Rohrarmen wie Briareus arbeitet ein keuchender Kessel! Kolben und Cylinder steigen und sinken in stummer, geheimnisvoller Thätigkeit! Gabel und Stangen vollbringen in apathischem Gehorsam die

Befehle ihres Meisters! Ressel und Pumpen setzen brummend und murrend den Kreislauf ihres Lebens sort! Ofen und Bentil gehorchen kochend und zischend den ewigen Gesetzen der Siedhitze! Und in den beiden Herzkammern aller dieser Kinder des Dampses und der Mechanik gehen nur zwei Pulsschläge: die Kraft und die Schnelligkeit! Und eine Maschine erzeugt die andere, wie der Stoß eines Körpers immer einen andern in Bewegung setzt.

Und weiter frage ich: Wer ist der Knecht und wer der Herr? Der Dampf oder der Mensch?

Und weiter frage ich: Wenn der Knecht der Wohlsthäter des Herrn geworden ist, wenn der Knecht unentsbehrlich geworden ist? was gilt der Herr?

Aber in der Wirthschaft der großen Natur gibt's keinen Knecht und keinen Herrn! Gine jede Kraft dient der andern, eine jede Kraft beherrscht die andere!

Eine jede Thätigkeit des Geistes, der Natur, der physischen Kraft wird durch die andere veredelt, erhöht und in ihren Grenzen erhalten.

Eine Dampfmaschine ist Mensch und Dampf; der Mensch gab den Gedanken, der Dampf die Kraft; der Gedanke sagt zur Kraft: hilf! und die Kraft gibt ihre tausend Arme, ihre eisernen Muskeln, ihre gegofsenen Nerven, ihre erzenen Sehnen her, und der Gedanke wird Werk, wird Geschöpf, wird ein Lebendiges, ein Thätiges!

Die Krast hat dem Gedanken lebendige Körper gegeben, der Gedanke ist dankbar, er gibt der Krast ihre eigenen Kinder veredelt, verscint, erzogen, geistig aussgebildet zurück! Die Kinder der Krast, die Enkel des Gedankens, werden Wesen mit Geist und Krast, und das ist das Geschlecht der Industrie, das sind die Wunsder des Industriegeistes, der Gedanke wird Nutzen und die Krast wird Segen.

In dieser Hälfte des Annexes stehen die Monumente unserer Zeit in sinnender Ruhe, und im stolzen, gleich= mäßigen Selbstbewußtsein reihen sich diese eisernen Tem= pel des Dampses, diese kochenden Mittelpuncte der con= centrirten Kraft aus allen Ländern aueinander an.

Aber noch fehlt ihnen der Athem! Noch stehen sie stumm und lautlos! Kein Athem bewegt die eiserne Lunge, kein Pulsschlag rollt durch diese eisigen Adern, denn noch sind die Röhren, die alle gehen machen sollen, nicht vollends gelegt. Wenn diesen Giganten der Geist durch die eiserne Nase eingeblasen sein wird, werde ich über die Capacität der Einzelnheiten ein Weiteres denken und laut denken.

Die zweite Hälfte des Annexes, welche den Roh= producten, den chemischen Producten, den Natur= und Stofferzeugungen der ganzen Welt gewidmet ist, diese Hälfte steht noch in der grausamsten Neglige da und dürfte ihre Toilette erst am Ende Juli vollsommen be= endet haben. Da sah ich auch noch mein liebes Dester= reich nur mit einem Fuß aus dem Bette, nud das aus der einzigen Ursache, weil die Unordnung in der Toilette der Andern nicht räthlich macht, sich zu puten und ans zuziehen, um sich mit Staub und Schmutz, mit Mörtel und Kalk bedecken zu lassen! Da steht noch die Phramide der Miesbacher Wunderziegel in einer geschämigs verhüllenden Morgenblouse, da steht die schöne Phramide der herrlichen Apollokerzen, die ihr Licht auch unter Scheffel setzen muß, da alles ringsumher noch im Finstern und Chaos liegt, und so fast die meisten Gegenstände dieses Theils des Anneres.

Wir verlassen nun diesen Theil und betreten die "Halle der Neutralität," die große Mittelhalle, welche alle Luxus- und Prachtgegenstände aller Bölker in stricter Neutralität versammelt.

"Dich begrüß' ich in Chrfurcht, prangende Halle, Säulengetrag'nes, herrliches Dach!"

Paris, 23. Juni 1855.

Der Wiener Mensch und die Pariser Uhr.

Der Himmel nahm einen Batzen Erde und schuf daraus einen Menschen. Einen Menschen, ja wohl! Aber das war noch lang kein "Wiener!"

Das wird wohl ein "Schwechater" gewesen sein, oder ein "Leutomischler," aber kein wahrer Wiener!

Der Wiener ist aus einer ganz eigenen Erde gesmacht! Aus einer "terracotta," wie sie uns Miesbach producirt; aus einer Erde, die erst in "Obers" gesocht, dann in "Semmelbröserl" ein bischen herumgewälzt, dann in frischer Butter geröstet und dann mit Zucker und Zimmt bestreut wird.

Eva kann schon eher eine "Wienerin" gewesen sein, wenigstens war sie das erste "Schnitzel," welches dem ersten Menschen aus dem Leib herausgeschnitten wurde.

Erst als sich der erste Mensch gut ausgeschlafen und vom Baume der Erkenntniß gut gefrühstückt hatte, als er neben seiner grad auch eine hübsche Schlange zum Umgange hatte, als nachher Ada und Zilla Sängerin= nen wurden und Jubal einen Walzer spielte, wurde er ein Wiener!

Ein Wiener kann schon also getrost nach Paris gehen, denn er sindet sich nicht beleidigt, daß sich die Pariser für die "ersten Menschen" halten. Wir Wiener sagen gemüthlich: "Gut, seid ihr in Gottes Namen die ersten Menschen, wir sind die zweite und verbesserte Auslage."

Aber die Pariser bestreben sich, die Fremden wenigsstens in einer Beziehung in den Zustand der ersten Menschen, in den Naturzustand zu setzen: sie ziehen sie aus! —

Die Wiener klagen: es ist theuer! Sie werden sich versündigen! Gestern speiste ich bei einer allerliebsten Pariserin und sie erzählte mir, ein Pfund "Filou" oder ein "Filot de boeuf" kosten 21/2 Fres., also einen Gul=

den Silbergeld! Ein Tag in Paris kostet so viel wie eine Woche in Wien!

Aber was ist in Paris "ein Tag?" und "es wird Abend und es wird Morgen, ein Tag!" In Paris ist wirklich nur die Zeit von "Abend bis Morgen" der Tag! Der Wiener Mensch, der sich nach der Pariser Uhr richten will, der wird bald zu früh, bald zu spät gehen, bald wird er ganz stehen bleiben!

Die Tageszeiten Morgen, Mittag, Abend, Nacht findet der Wiener hier ganz auf den Kopf gestellt.

In jedem Menschen steckt eine Wanduhr: "Masgen" genaunt. Im Wiener ist diese Uhr eine "RepetirsUhr." —

Der Wiener, der diese seine mitgebrachte Uhr nach den hiesigen Speisestunden richten will, wird lange zu thun haben und wird die Uhr ganz verderben!

Der Wiener zieht diese Uhr viermal des Tages auf, der Pariser eigentlich nur einmal!

Ich bin recht unglücklich, ich habe den Schlüssel zu meinem Magen schon ganz verloren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Uhr auf meinem Magen ist!

Ich bin gewohnt, Morgens um 6 Uhr aufzustehen! Ich bin gewohnt, den Tag wie Spargel zu genießen, oben den Kopf, den Morgen, und das Andere wegzuswersen.

Morgens um 6 Uhr da weckt mich meine Wiener Weckuhr: der Magen! Er schlägt: "Ein Glas frisches Obers!" Sechs Uhr Morgens! Wenn ich hier um 6 Uhr Früh ausgehe und der Portier macht mir die Thüreauf, sagt er: "Monsieur kommen spät nach Hans!"

Ach, ein Morgen in Baden! Wo bist Du, golde=

ner Anfangsbuchstabe des Badner Tages?!

Eine Morgenstunde in Baden! Poetische Erstlinge der lieblichen Hore! Morgenstunde in Baden! Reizende Präludien der langen Tagesoper! Wie sehn' ich mich nach Dir! Morgenstunde im reizenden, lieblichen, herzizen Baden! Süße sinnige, innige Wiegenmärchen an der Wiege des Tages! Wie sehne ich mich nach euch!

Der Morgen sehlt in Paris ganz! Diese liebliche Borrebe des Tages ist aus dem Pariser Leben ganz herausgerissen! Um 9 Uhr fängt hier der Tag au die Augen aufzuschlagen, bis 10 Uhr reibt er sich den Schlaf aus den Augen, bis 12 Uhr geht er im Schlafrock herum, und erst um 3 bis 4 Uhr ist der Tag ein gemachter Mensch, der ausgehen und sich sehen lassen kann.

Aber um 6 Uhr Morgens sieht der Wiener Mensch schon auf den Magen und will "Caffee" und "Obers" und wenn der Mensch in Baden ist, will er auch "an Baunzerl" wie mein Freund S. Maher, aber auf dem Pariser Magen ist erst um 10 Uhr die Caffeestunde! Um 10 Uhr aber ist auf dem Wiener Magen schon die "Bäuschel=" oder "Guliassseisch=Stunde!" Um 1 Uhr Mittags aber da läutet der Wiener Magen Mittag! Da wird im Menschen der Wiener Magen wach und stellt sich auf die Hinterbeine, und alle Wiener Magenerinnerungen steigen empor, und die deutsche Gründlichfeit des Essens und die Wiener Gemüthlichkeit des Essens besteht auf ihre Grundrechte, und der Wiener Magen als Mittagswächter ruft:

> "Alle meine Wiener und laffet euch fagen, Der Hammer hat Mittag geschlagen, Gebt Obacht auf die Parifer Gericht, Daß eurem Magen kein Schaden geschicht!"

Die dummste Dummheit aller dummen Dummsheiten ist die Dummheit, wenn man sagt: "Essen ist Nebensache! Essen ist ordinär! Geistreiche Menschen, gebildete Menschen, halten nicht viel auf's Essen!" u. s. w.

Der Teufel auch! Gut effen ist ein geistreiches Ding! Ganz gut essen ist ein sinniges Ding! Ausgeszeichnet gut essen ist eine Poesie, ist die Lyrif des Mageus!

Lucullus war auch kein Csel! Talleyrand war auch kein Trottel und Herr von Saphir ist auch kein Haus Jörgel von Speising!

Ist es zu glauben, daß die Natur ein "junges gewickeltes Indianchen" mit einem "Salat aus Ananasspalten" für die Dummköpfe hervorgebracht hat und "Rindfleisch mit Fisolensalat" für die geistreichen Menschen? Sollte die Schöpsung wirklich ihre "Trüffelpasteten," ihre "Fasane," ihre "Gansleberpasteten" für die Schafsköpfe und "Dämlakels" producirt haben und für die Dichter, Künstler, Philosophen, guten Politiker nichts als "Carotten," "Erbsen," "Bohnen," "Plunzen," "Quargel" und "Sauerkraut!?"

Hat die Vorsehung dem Menschen Geist und Witz und Genie gegeben, um "Knödel" und "rothe Rüben" zu verdauen und Magendrücken zu bekommen; und hat sie dem Menschen Dummheit, Vornirtheit und Geistlosigkeit gegeben, um "junge Hendel," "grüne Erbsen" u. s. w. in gedankenloser Gemüthlichkeit zu verdauen?!

Wenn dies wirklich im Haushalt der Schöpfung so eingerichtet sein sollte, geh' ich gleich zu einer neuen Tagesordnung über: am Schreibtisch ein geistreicher Mensch, am Speisetisch ein dummer Kerl! Aber so dumm, daß mir die Schöpfung Caviar, Austern, Schnepfen u. s. w. als Handgeld der Dummheit in Uebersluß geben muß!

Also um "ein Uhr" wird die Dummheit im Wie= ner Magen wach und will ihr Honorar haben!

Da ist guter Rath theuer! Gin Mittelding zwischen Gabelfrühstück und Diner!

Der Wiener Magen schreit: "Kellner, a Suppen!" D holde Naivetät eines Wiener Magens! Das ist leicht gesagt: "a Suppen!" Aber um ein Uhr, wo das Rindssleisch noch in Morgenpantosseln herumgeht und die Hühner noch das "Journal du watin" lesen! — Oder "a guts Stückel mürbes Nindsleisch!"

"Ha, diese Tone! Wie verführen sie mein Ohr!" Nindsleisch? "veau?" wo? gigot? mouton? Ach Gott ber Ochs, das Kalb, das Schaf, die gehen um ein Uhr alle noch auf dem Boulevard auf und ab! Es bleibt nichts übrig als, "du the" avec "deux oeufs à la coque!" Thee mit Eier!

Wenn man aber einem Wiener Magen um 1 Uhr "Thee mit weichen Eiern" antragt, glaubt er, man spricht böhmisch mit ihm. Der Wiener Magen sagt: "das ist ja eine entsetzliche Begriffsverwirrung! Ist's denn jetzt 8 Uhr Früh auf der Pariser Uhr?" Da thut einem der Wiener Magen weh! Aber es liegt etwas Rührendes, etwas Naives, etwas ungemein Liebevolles in diesem Magenweh! Es ist das Heimweh des Appetits, die unsergründliche Sehnsucht nach den Mehlspeisbergen der Heimat, nach dem Kuhreigen der Wiener Köchinnen!

Von ein Uhr bis sechs Uhr geht ein "halbgegessener Wiener" in Paris herum, d. h. ein Mensch, der nur halb gegessen hat und dessen andere Hälfte noch den Gegenstand seiner Liebe sucht!

Um sechs Uhr schlägt's auf dem Wiener Magen "Jausen!" Aber die Pariser Uhr schlägt Mittag! Nun aber verliert der Wiener Magen die Geduld, es wird ihm zu weh! Alle Organe altdeutscher Verdauung und alle Sprachwerkzenge des Wiener Appetits erheben ihre Stimme, sie lärmen und toben und schreien durcheinander wie in der Paulskirche und man geht an die Befriedigung des inneren Menschen, des primitiven Menschen!

Aber wie und wo und was und wie theuer?! Da liegt der Recensent begraben!

Wie? Wie ein Mensch oder wie eine Bestie? Ent= weder essen oder sich füttern!

Wo? Entweder bei Very oder Wefour, d. h. im "Lampel" oder bei "Munsch" oder bei einem marchand de vin d. h. in einem "Beisel!"

Was? Entweder etwas zur Erheiterung des Masgens, zur Ergötzung des Ganmens, zum Privatvergnüsgen der Zungennerven, oder eine Vorstellung zum Besten eines halbansgehungerten Individuums, ein Benefice für den bellenden Hunger, eine Einnahme für die folsgenden Unterseibsbeschwerden, Bauchweh und Anschoppungen!

Wie theuer? Entweder bei "Philipp" in "Montorgueil" zu zwanzig Francs oder um 32 Sous dem Appetit in seinem ersten Stadium die Zähne ausgerissen an Rattensleisch von vorgestern und an jungem Kalbsssleisch von alten Katen.

Die meisten Wiener, wenn sie herkommen, essen "à prix six!" "à prix six!" "das heißt nix!" zu zwei Francs, das halt der Wiener einen Tag aus, am zweiten sagt sein Magen schon: "Mir wird völli entri!" am dritten Tag ist sein Magen wie mit Asphalt gepflastert, und jeder Vissen im Magen schreit: "außa möcht' i!"

Wenn der Mensch hier wie ein Wiener effen will, und wenn der Wiener hier wie ein Mensch effen

will, so muß er — am bescheidensten — Folgendes effen:

Suppe: "Bisque!" \_\_ 2 Fr.

("Bisque" ift eine Rrebsschweifelsuppe.)

"Un quart de chapon aux petits pois" 3 Fr.

(b. h. ein Biertel Capaun mit jungen Erbfen.)

"Une Plombière" oder eine andere Mehlspeise 2 Fr.

Das sind schon sieben Francs, ohne Brot, ohne Wein, ohne Dessert, ohne Käs u. s. w.

Bei einem solchen Mittagsessen bemächtigen sich des Wieners vier Paroxismen!

Der erste Parozismus ist "der Parozismus der Grandigkeit!" Der Wiener ist grandig über diesen Speisszettel, in dem er sich nicht auskennt über diese lange Brotstange, die er nicht zu placiren weiß.

Der zweite Paroxismus ist der "Paroxismus der Ungeduld!" Nach der Suppe muß er warten, da hilft nichts, kein: "Jetzt machen Sie's aber einmal!"

Der dritte Paroxismus ist der "Paroxismus der Rückerinnerung!" Beim "boeuf," beim "mouton" u. s. w. erinnert er sich an seine "Schweinsknöchel mit Sauerskraut," an seine "Backhendel," an alle diese gesochten und gebratenen "Lieder ohne Worte," an alle diese "études" und "réveries" der Wiener Küche und eine Thräne schleicht sich aus seinem Magen und rinnt über seinen innern Menschen herab! Dann kommt der vierte Paroxismus, der "Paroxismus des nervus rerum": das Bezahlen! Acht Francs! 4 fl. C. M. Für 4 fl. C. M.

gibt mir der "Hauptmann" im "Lamm" eine ganze gestochte Naturgeschichte! Aber Alle diese vier Paroxismen werden von dem setzten, von dem fünften Paroxismus überslügest: von dem Paroxismus des Nichtsattgewordensseins! Der Wiener hat in Paris von Morgens 6 bis Abends 6 Uhr gegessen, d. h. er hat geglaubt zu essen und ist — hungrig! Hungrig, denn er versteht weder den Styl der Pariser Küche noch die Behandlung des Speisezettels, nicht die Verständigung der Speisen, nicht die Leerheit all' dieser dreihundert Gerichte und nicht das Phrasenthum dieser "Carte du jour," welche imposnirt, aber nicht befriedigt:

Dann nach diesem Tagewerk ist 10 Uhr, da ist im Wiener Menschen Nacht und in Paris beginnt der Tag.

Da geht man erft in die Theater!

Der Franzose geht vom Tisch, satt, mit vollem Leib in's Theater — um zu verdauen; der Wiener geht vor dem Essen, hungrig, mit leerem Magen in's Theater — um zu denken! Darin liegt der Grund, daß in Paris seder "Schmarn" gefällt; das Publikum verdaut, im Stadium der guten Verdauung ist der Mensch ein Lamm, ein sanstes Lamm, ein milder Nichter, ein Kind! Aber der hungrige Mensch, ein hungriges Publikum ist stretzlich; ist nüchtern, ein hungriges Publikum denkt, es ist krittlich; das ist der Unterschied. Doch nächstens mehr!

Paris, 25. Juni 1855.

Der Saal der Neutralität. — Deutsche Zündhölzchen. Geruchlose Freikarten.

Endlich gewährt der Anblick des Transseptes einen befriedigenden, einen herrlichen, einen großartigen Anblick.

Endlich liegen alle Wunder, alle Fabeln und alle Wirklichkeiten der Industrie in voller Toilette vor uns da!

Mögen meine Leser und holden Leserinnen mir ihren holden Arm — dieses hold bezieht sich auf die Leserinnen — reichen, um mit mir Spaziergänge durch diese tausend und einen Zaubergarten der Industrie, des Luxus, der Kunst und des Ersindungsgeistes zu machen.

Ich werde meine Leser nicht ermüden, wir werden nur bei dem Schönsten, dem Merkwürdigsten, dem Insteressantesten länger verweisen, wir werden unserem Desterreich die galanteste und urbanste Ausmertsamkeit schenken, und wir werden inzwischen, nun Abwechslung zu bieten, wie die Ausstellung selbst, die ernsten Dinge durch Phantasiesgestalten, die großen Gegenstände durch kleine Spielereien, die Steins und Erzmassen durch Blumen und Basen, die schweren und verblüffenden Thürme und Phramiden durch Wassertünste und Springbrunnen unterbrechen. Wir wers den dem Leser dann und wann einen Fauteuil zum Aussruhen, eine Lorgnette zum Ueberblick hinsetzen. Endlich,

meine lieben Leser, können wir hier im Transsept herumgehen, ohne von Ballen angehalten zu werden, ohne daß da eine Kiste uns zuruft: "Bis hieher und nicht weiter!" ohne daß die Colli uns zwischen die Beine heraurollen.

Wir gehen zum Mittelthor herein, hier in der Mitte begrüßen wir die erquickenden Tritone, welche ihre frischen Wafferstrahlen in ein herrliches Bassin stürzen, in welchem Blumen in wunderlieblicher Mischung unter dem tropfenden Silber zittern und ihren Duft auch als Industrieartikel in die Räume umher aussenden.

Um diesen blumigen, lachenden, reizenden Mittelspunct hat man einen Halbzirkel in Gestalt eines offenen Salons angebracht und ringsumher Stühle, Sessel, Fausteuils, Banquettes von Sammt und Seide und Ebensholz u. s. w. Wenn sich eine meiner entzückten Leserinsnen auf diesen Fautenil von dunkelrothem Sammt setzen will, von hier aus kann sie das Transsept in seinem ganzen imposanten Ensemble am allerbesten überblicken.

Die Leserin, die Geist für das Ebenmaß hat, wird von hier aus am besten sehen, daß dieser Saal zu der Importanz seiner Größe und Ausdehnung die vollsommenste Harmonie der Zeichnung und Linien, das untadels hafteste Gleichgewicht der Formen besitzt. Von hier aus bietet sich die graciöse Seite dieses Saales am reizendsten dar, während der Anblick von der Gaserie des ersten Stockes den überraschendsten, den verblüffendsten Eindruck hervorbringt. Der Anblick aller dieser Nationals

farben auf den verschiedenen Fahnen und Pavillons soll uns eine Einheit in der Mannigfaltigkeit zeigen; eine Neutralität in der Industrie, die mit nichts bewaffnet als mit Geschmack, Luxus, Fleiß und Ersindung, und die bestimmt ist, aus allen Lebenden nur eine Nation zu machen.

In diesem Theile der Ausstellung, welcher hauptsächlich den Anblick der vereinigten Industriestaaten darstellen soll, bilden die Fahnen der Nationen, welche am mehrsten zu dem Grundgedanken dieser Industrieeinheit beigetragen haben, die Hauptpuncte. Hier flattern vorzugsweise die Fahnen Englands, Belgiens, der vereinigsten Staaten, Desterreichs und des Zollvereins.

Dhne in die Untersuchung einzugehen, ob die "Ausstellung" einen bessern Ueberblick gewährt hätte, wenn sie nach der industriellen Ordnung, sozusagen wie ein Fach-Catalog, nach den Gegenständen gereiht gewesen würe, muß zugegeben werden, daß diese Anordnung: die Nationen und ihre Producte jede besonders zu ransgiren, einen originellen und malerischen Anblick gewährt.

Wir werden in den andern Räumen, in den Gasterien und Annexen auch Gegenstände der Industrie und der Kunst aller Länder sinden, aber in diesem Raume sinden wir die Blüthen der Industrie, die sich in Form, Luxus, Stoffe u. s. w. am meisten dem Kunstgebiete nähern. Die Gegenstände in diesem Transsept bieten neben dem Ausdruck ihrer Nützlichkeit und practischen Existenz auch den Ausdruck des Schönen, des Anmuthis

gen, des Geschmackvollen in Formen, Farben, Verhält= nissen und Constructionen.

Es ift wahr, die Kunft geht für sich allein, sie hat ihr Reich für sich, und sie allein, mit allen ihren Reizen und Strahlen, würde sie doch nicht ausreichen, um die "Industrie" zu beseelen, aber die Industrie allein, das Geschick der physischen und mechanischen Kraft allein, selbst die Wissenschaft der Arbeit allein würde nicht ausreichen, um der Industrie den vollen Aufschwung zu geben, ohne den Genius der Schönheit, ohne den Genius der Schönheit, ohne den Genius der Schönheit, ohne den Genius der Schönheit,

Nur Industrie und Kunft Hand in Hand sind Körper und Seele, sie müssen zusammengehen, sich gegensseitig halten. Eben aus diesem Gesichtspuncte genommen bietet dieser Saal das Gretna-Green, in welchem sich Industrie und Kunst aller Völker ohne viel Ceremonie vermälen, die beste Gelegenheit, den Gewerbesleiß, den Geist der Industrie, der Erfindung, der Verbesserung, so wie den Geschmack und die Kunstidee in den verschiesdenen Gegenständen der verschiedenen Völker zu beurtheislen und aus denselben kennen zu lernen.

Im Mittelpunct stehen die großen Ansangsbuch= staben, die Maibäume, die exceptionellen Prachtstücke, und um diesen Mittelpunct reihen sich nach den Ländern mit ihren Trophäen die andern Pavillone der Industrie und Kunst.

Der erfte Begenftand, ber am aufdringlichften in

die Augen springt, sind die "Leuchtthürme" (Phares). Nun, es ist ja ihr Zweck, schon von serne gesehen zu werden!

Wie soll man diese Gegenstände und wer soll sie beurtheilen? Leuchtthürme, Tubusse, Himmelsernröhre sind nicht nach ihrem Anblick, nach ihrer Schönheit zu bezurtheilen! Man müßte sie versuchen! Man müßte die Divisionen, die Dimensionen, die Präcisionen kennen, versuchen, man müßte Schissbruch leiden oder einen Kozmeten eben aus der frischen That der Erscheinung erztappen!

Die Pariser Blätter sagen über diese Gegenstände: "La seule garantie qu'ait le public de la valeur d'un tel instrument vient du nom de la maison que l'a construit."

Wenn aber der Name des Berfertigers die einzige Bürgschaft für die Vollkommenheit des Verfertigten ist, zu was eine Beurtheilung der Sache, wenn das Verdict im Namen des Erzeusgers bedingt ist?!

Ganz sonderbar unter diesen Instrumenten, welche das "Kameel des Meeres," das Schiff, in den sicheren Hasen leiten, welche den Himmel der Erde näher bringen und die Sterne wie schöne Damen unter der Lorgnette der Astronomie erröthen machen, nimmt sich eine "Equipage aus Brüffel" aus! Ein Wagen, eine Kalesche, eine Carosse, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Ist es ein "Landauer," eine "Berline," ein Schwimmer?? Ich

weiß es nicht; es ist eine Prachtkutsche von "Jones Fréres" aus Brüssel.

Dieser Wagen hat nur meine Betrachtung in Anspruch genommen, daß er im großen Saal steht, zwischen der "Astronomie," und dec "Religion" zwischen den Coupolen, Altären und Kirchengewändern Belgiens, weil Belgien ist "la Belge, soeur aimée de la France," während der Prachtwagen unseres Wiener Bürgermeisters in die Anneres verwiesen wurde, unter die anderen unsbedeutenden Wagensabrikaturen. Aber es gibt eine Nemessis auch für Wagenbauer! Während dieser Wagen im großen Saal gar nicht angesehen wird, zieht der Wiener Wagen im Annere alle Ausmerksamkeit auf sich.

Nun nähern wir uns mehr der Frontseite, und da sind wir auf heimischem Boden. Da sind die böhmischen Glaswaaren und die Phramiden der Terra-Cotta, der Springbrunnen aus Miesbachs Schöpfungen, um welche sich die Masse besonders drängt. Diese Gegenstände alle werden wir, liebe Leser, später im Einzelnen in Augenschein nehmen und würdigen, und von da aus tieser in die österreichische Zone eindringen.

Für heute genug des Ernstes und nun auch etwas Aunsantes! Die schwache Seite der Pariser Industrie ist bekanntlich die "Zündhölzel-Fabrikation"! Sonderbar, ein Bolk, das aus lauter "Zündhölzel" besteht, fabricirt Zündhölzel, zu welchen man Feuer anmachen nuß, wenn man sie anzünden will. Ein Pariser Zündhölzechen besteht aus einem Holzprügel, der vor einem Ges

danken von Schwefel vorbeigegangen ist, und den man fünf Minuten lang an die Wand anreiben muß, bis er in Feuer geräth, dann wie Mephistopheles einen pestilenzialischen Schwefelgeruch hinter sich zurückläßt. Ich habe diese meine Schwefelhölzchennoth in der deutsschen Abtheilung der Annexes laut werden lassen, und siehe da: am andern Morgen erhalte ich ein Dutzend Zündhölzchen=Pakete aus der k. k. Phospor= und Zündshölzchenschafte des "Bernard Fürth zu Schüttenhosen und Goldenkron in Böhmen."

Ja, es gibt noch schöne Seelen! Böhmische schöne Seelen!

Und seit dieser Zeit habe ich ruhige Nächte! Denn das sind Zündhölzchen, denen man nur zu sagen brancht: "Zünd dich an!" husch! und man hat Licht!"

Die Pariser sind auch von unsern Zündhölzchen ganz entzückt! Es sind auch Zündhölzchen, wie sie der fühnste Gedanke nicht herrlicher erfinden kann! Ein jedes Zündhölzchen ein Blitz! Und gar kein Schwefelparfum! Ich amusire mich, wenn schlechtes Wetter ist und zünde die Hölzchen nach und nach an.

Der Leser sieht, daß ich nicht undankbar bin! Wenn nur kein so großer Unterschied zwischen den "Calisforniern" und den "Böhmen" wäre! Ich habe mich auch über die Goldklumpen aus Calisornien sehr lobend ausgesprochen, aber glaubt der Leser, es hat mir irgend ein Calisonier auch nur einen Viertelcentner Gold gesichiet? Schmutzerei!

Weil wir eben von "Schnutzerei" sprechen, ein Artikel, welcher in der "Welt-Industrieausstellung" nicht sehlen darf, und in dem alle Bölker so ziemlich mit demsselben Borwärtsschritte und mit demselben industriellen Fleiß arbeiten, will ich meinen lieben Lesern eine Schmutzerei" der Ausstellung erzählen, die ich aber nicht recht anzusangen weiß!

Es ift ein delicater Gegenstand, d. h. nicht belicat, im Gegentheil undelicat, aber weil er undelicat ift, ift es sehr delicat, denfelben mitzutheilen. Wie soll ich die Sache beginnen? der Sache "ein Mäntelchen" umhän= gen? Aber es handelt sich nicht um eine Undelicatesse fürs Auge, sondern für die Nafe! Die Sache umschrei= ben? Ein Gegenftand läßt fich umschreiben, eine Sache, ein Gedanke, aber nicht ein Geruch, wenn ich fage "Ge= ruch," so nenn' ich grad das Gegentheil! — Aha! das ist schon eine Umschreibung! Es wird mir vielleicht gelingen, bem Lefer die Sade begreiflich zu machen, ohne ihn gerade mit der Nase darauf zu stoßen. Eine geschickte Fe= ber kann um den Brei herumgehen und ihn beschreiben, ohne gerade den Brei zu berühren. Wenn ich fage "Brei," fo ist das blos wieder eine Umschreibung, ein Specialaus= brud für die Gattung "Brei."

Also zur Sache, d. h. nicht zur Sache selbst, denn ich habe ja schon gesagt, daß ich die Leser nicht bei der Nase herumführen will, am allerwenigsten zu der Sache, von welcher ich in verblümter Symbolik zu sprechen habe. —

Wie werde ich die Sache ganz fein beginnen? Ich werde grade vom andern Ende, vom Gegenstück, ansfangen, oder eigentlich von der ersten Grundursache der eigentlichen Sache, von welcher ich reden will. Also im "Industriepalast" sindet man auch "Bussets" und "Resstaurations," zu trinken und zu essen.

Wenn der Leser nur ein bischen scharffinnig ist, so wird er diese Anstalten als Grundursache in ihren Wirkungen für andere Anstalten hervorriechen müssen.

Wenn der Leser das errathen hat, ohne daß ich so undelicat war, es ihm zu sagen, dann sind wir dem Dinge schon ein wenig näher, aber doch nicht so nahe, um eine Prise zu nehmen, wenn wir zum häßlichen Geschlecht gehören, aber ein Flacon, wenn wir zum schönen Geschlecht gehören.

Also in Hinsicht des Locals weiß der errathende Leser nun schon, daß es die "Antithese der Restauration" ist, und in Hinsicht des Zweckes, daß es die logische Volge des Essens und Trinkens ist. Wir sind also schon um einen bedeutenden Schritt weiter und waren so glücklich, die Delicatesse der Leser noch nicht verletzt zu haben, obwohl wir sie schon über den kitzlichsten Punct weggeführt haben.

Der Besuch der "Restauration" hat keinen "prix fix," die Thätigkeit des Magens ist unbeschränkt. Man kann die "Restauration" besuchen zu 2 Francs, zu 10 Francs u. s. w., je nachdem man Appetit hat und Durst. Der Besuch aber der Antithesen, die Frequenz

jener Räume, die der Exportation jener Producte gewidmet sind, die in den "Restaurations" importirt worden sind, dieser Besuch ist vier Sous prix six! Da wird nicht nur auf Rang und Stand keine Rücksicht genommen, sondern auch keine Rücksicht, ob der Besucher Speisen um zwanzig Francs eingeführt hat oder Speisen um einen Franc! Das ist die "équité," die "Gleichheit," welche "préside aux échanges" die Gleichheit, welche beim Austausch der Dinge herrscht.

Nun aber kömmt die Hauptangelegenheit. Der Inhaber dieser "Nestaurants" und ihrer "Gegenfätze" ist Herr Cardailhac, früher Mitdirector des Baudevillestheaters. Dieser Exdirector begehrt nun von allen Wächstern und Arbeitern, die im "Industriepalast" beschäftigt sind, für jeden Besuch dieser unaussprechlichen Consequenzen der Restaurations vier Sous!

Diese armen Wächter und Arbeiter haben zwei Francs täglich, das machen zehn Entrées in die Gesmächer des Unaussprechlichen! So oft ein solcher armer Arbeiter einen gewissen Rädergang in dem natürlichen Mechanismus seines innern Individuums verspürt, mußer vier Sous auf den Altar der menschlichen Begegnisse niederlegen! Wenn nun ein solches innere Indivisduum durch schlechtes Wetter, durch Temperaturwechseln. s. w. zu einer öfteren Repetition der Nothwendigsfeit gezwungen wird, was bleibt ihm über, um zu der Grundursache dieser Nothwendigseit, zur "Restauration" gehen zu können?

Ist es nicht ebenso gerecht und wizig, wenn man hier dem Exdirector des Theaters zuruft: "Wie, Herr Theaters und actueller geheimer Cabinetss-Director, die Angestellten beim Theater haben "freien Eintritt" in's Theater, und den Angestellten im Industriepalast wollen Sie keine Freikarte zu dem Schauplatz geben, wo die Katastrophen der Restaurationsstücke vor sich gehen?"

Diese Angelegenheit zu besprechen, würde die deutsche Journalistik für undelicat halten, die hiesige Journalistik ist aber practisch! Sie reibt den Leuten die ungerechten Dinge unter die Nase, und wenn diese Dinge noch so antinasal wären! Diese Sache ist für 200—300 arme Arbeiter eine Lebensfrage!

Ich bin aber jett ein beutscher und französischer Journalist, ich verbinde die französische practische Aufstaffung mit der deutschen Schamhaftigkeit und Zartheit, und so bin ich ein wahres Weltwunder! Ich bin überzeugt, die Wiener haben ihre Herzensfreud an mir, i laß' grüßen und d'Hand küßen, i wär' halt so gern schon wieder bei ihnen!

Paris, 27. Juni 1855.

Ein kleines Che-Drama. — Friedrich der Große und Dlle. Dejazet.

Ich werbe heute dem Leser zwei kleine Dramolets vorführen. Das erste ist ein "Assisen=Drama" und spielt im Gebiete der ehelichen Treue, ein Gebiet, das so oft feindliche Invasionen erduldet, ein Gebiet, das leider nicht immer vom Princip der Nichteinmischung respectirt wird. Es ist dieses kleine Drama komisch-tragisch.

Die Handlung spielt im Duartier St. Honoré. Der Held der Begebenheit ist kein Held, im Gegentheil, es ist ein Ehemann, Herr X., die Heldin des Stückes ist seine Frau. Herr X. glaubt Ursache zur Eisersucht zu haben. Ein anonymer Brief focht diesen Argwohn noch mehr an. Dieser anonyme Schutzengel ehelicher Pflicht sagt dem Herrn X., wenn er sich überzeugen will, so soll er sich Abends nur am Eck der Straße Montmartre postiren, in Nr. so und so hätten Frau und Hausfreund ein Privatcabinetchen für die Abendstunden genommen.

Ein eifersüchtiger Chemann ist ein Pulversaß, wenn ein anonymer Brief in es fällt, springt es in die Luft! Anonyme Briefe sind gewöhnlich Ausbrüche verschmähter Liebe, Erzeugnisse elender Erbärmlichseit! Aber diesmal sollte die Ausnahme der Regel stattsinden. Herr X. beschloß, sich auf die Lauer zu stellen. Aber er ist nicht nur eifersüchtig, er ist auch vorsichtig. Sein Wasserträsger ist zugleich Holzs und Kohlenhändler. Herr X. sagt zu seiner Frau, daß er heute Abends nicht nach Hause komme, dann geht er zu seinem Wasserträger, und unter dem Borwand eines Scherzes, den er Jemand machen wolle, leiht er sich dessen Kohlenhändlerkleider aus, schwärzt sich das Angesicht und die Hände, krämpt sich zum Ueberssuß den Hut tief im's Gesicht und postirt

sich in diesem Eifersuchtscostum vor das Hans seiner ehelichen Seligkeit.

Aber die Berstellung ist eine weibliche Person und eine weibliche Handarbeit; die Männer verstellen sich auch zuweilen, aber sie verstellen sich, wie sie Strümpse stricken, es thut's doch nicht! Madame A. merkt etwas, sie riecht Lunte, sie traut der Promenade des Herrn Genals nicht. Sie beschließt, nicht zum Rendez-vous zu gehen, aber dem Geliebten zu schreiben, daß er sie heute nicht erwarte, sondern morgen um dieselbe Zeit. Sie geht aus, um den Brief durch einen Commissionär zu übersenden. Vor ihrem Hause sieht sie einen Kohlensbrenner, sie läßt ein Fünffrankenstück in seine Hand gleiten und sagt: "Mein Freund! tragt den Brief hier da und da hin und übergebt ihn dem und dem Herrn, nachdem Ihr ihn gefragt habt, ob er Herr B. heiße!"

Der Herr Kohlenbrenner und Ehegemal erbrach ben Brief und las, daß das Rendez-vous morgen stattsinden wird. Darauf ging er zu Herrn B. und sagte ihm im Jargon eines Kohlenbrenners, daß eine Dame so und so, von dieser und dieser Gestalt ihm aufgetragen habe, ihm zu sagen, daß es heute mit der bewußten Sache um die bestimmte Stunde nichts ist, sondern morgen. Herr B. ermangelt nicht, dem Kohlenbrenner dito 5 Francs zu schenken! O Glück der Ehe! Zehn Francs verdient für nichts!

Am andern Abend placirt sich der Kohlenbrenner vor die Thüre des Rendez-vous-Ortes, die Dame könnnt,

der Kohlenbrenner holt die Polizei, das Pärchen ist gerade in der süßesten Conversation, es spinnt sich der zärtlichste Liebesfaden. Da erscheinen die drei Parzen: Ehemann, Kohlenbrenner und Polizei, und schneiden den Faden ab und der Faden wird nun vor den Assissen fortgesponnen!

Ift das nicht ein allerliebstes Dramolet? Einige Couplets dazu und die Posse ist fertig!

Nun bitte ich meine Leser, mich zu einem brolligen Drama zu begleiten, einem Drama zum todtlachen.

Bier gehen wir auf den "Boulevard der Berbre= chen," auf den Boulevard, wo jeden Abend die scheuß= lichsten Räuber= und Mordthaten vorgehen! Auf den Boulevard, wo das "Théâtre de l'Ambigu, das "Théâtre Porte St. Martin," das "Théâtre de 12 Gaite" u. f. w. einer jeden Mitternacht die Pforten der schwärzesten Verbrechen aufschließen, wo Rindermord, Brandlegung, Blutschande, Meuchelmord u. f. w. in vollen Colonnen über die Breter gehen; wo das Melodrama mit blutigem Haupt, mit triefendem Dolch, mit Schlangenhaar und Giftbecher thront; auf diefem "Bou= levard der Berbrechen" ift heute große Bewegung! Aber das Verbrechen hat heute dem hiftorischen Theil Platz gemacht! Im "Theatre de la Gaite" läßt heute Berr Dumanoir "Friedrich den Großen" los! Friedrich der Große als "Gamin de Berlin!"

Das Stück heißt: "Le sergeant Fréderic," und Dle. Dejazet ist Friedrich der Große. Ich saß im Jahre 1831 im Vaudeville-Theater und Olle. Dejazet gab den "Duc de Reichsstadt" in Barthelemy's "le fils de l'homme." Ich vergoß die deutscheste, die österreichichste, die wienerischste, das heißt die gemüthlichste Thräne bei dem Spiele der Dejazet! Mein Freund De la Trouche, damals Redacteur vom "Figaro", führte mich zu ihr; sie war reizend, frisch, versührerisch, verführt und versührend, sie war damals 39-40 Jahre alt!

Wenn mich mein Rechnungstalent nicht trügt, so ist demnach Due. Dejazet heute 63—64 Jahre alt, und doch spielt sie noch den jungen Sergeant Friedrich, und dennoch hüpft sie noch als "gamin royal" und dens noch singt sie noch Couplets wie die jüngste der Nachtisgallen!

Aber das Stück ist, wie gesagt, zum todtlachen. Man nehme nur die Personen: Der gute Katt heißt "Gustav de Keik," dann kömmt ein "Baron de Koppen Niken," (?) dann ein Baron "de Stolbak" (Stolberg?), dann ein Monsieur "de Chekeldoff," dann ein Baron "de Fanserlüche!!!"

Man nehme das alte Stück "Der Müller von Sans-souci," "Zopf und Schwert" und andere deutsche Dramen aus jener Zeit und zerhacke sie, und man hat noch keine Idee von dem Durcheinander dieses Mach-werkes. Das Stück beginnt in einem Dorfe unweit Berlin; ein Bauer hält Kindstause, hat aber keinen

Bathen. Da fommt der Kronpring Friedrich als Ger= geant und übernimmt die Pathenstelle; in beniselben Augenblick fommt auch die Pringeffin von "Wolfenbüttel," welche den Prinzen heiraten foll, fie kommt incognitound übernimmt mit Friedrich die Pathenftelle. Friedrich verliebt sich sterblich in seine unbekannte Mitpathin. Er stellt sich auf ein Faß, spielt die Flöte, die Bauern tanzen, die Prinzessin tanzt mit, alles ist in dulei jubilo, da kommt Friedrich Wilhelm, der Bater Friedrichs; natürlich mit einem großen Stock, mit rothen Sofen und in einem großen, blanken Kuraß; ein Mephistopheles im Harnisch! Die Prinzessin versteckt sich hinter dem Fag, der König prügelt die Bauern, die Bauern schreien "Bivat!" Prügel mit Bivat! Der König will den Kronprinzen auch prügeln, der foppt ihn um Tisch und Banke herum und schneidet dem Berrn Bater Ge= sichter. Der König, der schon alle Lebenden burchge= prügelt hat, fängt an Sachen zu prügeln! Er prügelt ben Tifch, er prügelt die Banke, er prügelt das fronpringliche Jag, endlich will er auch die Mühle prügeln, die ihm im Wege fteht. Die Mühle muß fort, der Müller sagt: Rein! Der König prügelt wieder, da sagt ber Müller: "Il y a des juges à Berlin." "Es gibt in Berlin ein Gericht!" Die foniglichen Prügel werden von diesem Müllerglauben ganz niedergeprügelt! Die Mühle wird pardonnirt, Friedrich Wilhelm wird ein guter Rerl, er prügelt nur aus Gemüthlichkeit! Der Act geht unter einem allgemeinen Tang gu Ende, Friedrich und die Prinzessin von Wolfenbüttel singen noch ein Couplet:

"Mi — mi — mi — Le roi va aux bois mi—mi—mi."

Im zweiten Acte wird Friedrich zum Lieutenant erhoben, denn er foll die Pringeffin von Wolfenbüttel, die Nichte von Carl V. (!!) heiraten, und da er nicht will, weil er in seine Müllerpathin verliebt ift, wird er mit dem Lieutenantspatent bestochen! Aber Friedrich will boch nicht! Er fagt zum Papa, "er will lieber in einer Butte mit einer Beliebten wohnen, als in einem Palaft mit einer Richtgeliebten, und ware fie die Enkelin Carls des Groffen!" Allgemeiner Beifall vom Bublifum, aber nicht vom Bapa, beffen Stock recidiv wird und ber feinen Sohn abschimpft, weil er mit dem schmählichen Boltaire im Briefwechsel fteht und fogar - Berfe macht! Friedrich entflieht, er will nach Frankreich zu Voltaire, er nimmt seinen Freund "Keik" mit. Aber er will auch feine liebe Mitpathin entführen, er will fie auch zu Voltaire bringen.

Reik aber will früher noch Abschied von der Generalin "Stolbak" nehmen, in die er lieutenantlich verliebt ift! Friedrich belauscht die Liebenden, die in der Laube sitzen, und angeregt vom Geslüster und Liebesgelüste spielt der Kronprinz Friedrich im Garten eine "Solo-Posse" mit Gesang und Tanz! Er bildet sich eine ideale Geliebte, spricht mit ihr, sinkt vor ihr auf sein Anie, tanzt vor ihr, singt ihr Liedlein vor, kurz, er macht alle Lazzi und Mäzchen eines Buffo.

Aber der General Stolbak läßt die Liebenden übersfallen, Keik rettet sich in's Schloß, die Gurgelabschneis der ihm nach, da ruft Friedrich die Wache und sagt: "da drin ist ein Deserteur!" Mit diesem Staatsstreich rettet er seinen Freund, der aber als Deserteur eingesteckt wird.

Aber Friedrich Wilhelm versteht keinen "G'spaß", er will "Keik" erschießen lassen; da gibt sich Friedrich als Mitdeserteur an! Keik ist zum Tod verurtheilt! Friedrich, um ihn zu retten, tauscht seine Kleider mit ihm. —

Aber Keik will von dieser Großmuth keinen Gesbrauch machen und stellt sich dem König. Friedrich aber ist fröhlich und wohlgemuth, er denkt an Voltaire, an Frankreich und sagt:

"Wenn ich König von Frankreich wäre, in ganz Europa dürfte keine Kanone ohne meine Erlaubniß losgehen!"

Diese Worte wurden vom Publikum mit stürmisschem Beifall aufgenommen, aber nicht so vom König Friedrich Wilhelm, bessen Stock wieder bereit ist loszusgehen! Aber der König ist im Grund ein guter Junge. Die ganze Geschichte geht gut auß! Keik wird pardonnirt und anstatt erschossen zu werden, wird er avancirt! Friedrich liegt am Busen des Baters, der in den heißesten Thränen zersließt, die Prinzessin von "Wolfenbüttel" tanzt mit

die "Industrie," für die Frauen die "schönen Künste," für die Frauen die "Pocsie!" Luxus ist Poesie! Ohne Frauen wäre die Menschheit ein Thiergarten, ohne Poesie die Frauen Naturproducte, ohne den Luxus wären Industrie, Gewerbssseiß, Fabrikation, armselige Taglöhner!

Es gibt hier einige Journale, wir wollen sie umsschreibend Duäkerblätter nennen. Diese sind sehr grimmig über diesenigen Journale, welche gottesläftrig genug sind, über Luxusartikel zu schreiben, sie zu empfehlen! Als ob der Fall der Menschen nicht vor der Ersindung der Spitzen und Seidenstoffe stattgefunden hätte, als ob die Sünde nicht früher in die Welt gekommen wäre als die Modeschneider! Die Schlauge hat keine Juwelen gestragen und das erste Weib trug keine Mantille, um den ersten Sünder zu locken!

Von dem Augenblick an, in welchem alle Frauen anfingen, sich zu kleiden wie die Quäker, würde alle Industrie auf halben Sold gesetzt werden!

Machen wir also einen kleinen Rundgang kreuz und quer um die Gegenstände der Frauentoilette.

Den "Spitzen" gebührt ber erste Blick! "Spitzen! Bruffeler Spitzen!" "Auguste Lefebure" hat den Wett= kampf mit Belgien und Bruffel kühn unternommen! Vor diesem Glaskasten stehen die Frauen und werfen die zärtlichsten, glühendsten Blicke auf diese Gewebe, die Oberon nicht duftiger um Titania schlingen könnte!

Acht Tage hintereinander traf ich eine und dieselbe

Frau, welche mit Wehmuth und tiefer Sehnsucht vor diesem Glastempel stand und eine "robe-tunique" aus points d'Alençon anstarrte! Es ist aber auch eine Robe, oder vielmehr der Traum einer Robe! Welche Zartheit! Welches Gewebe! Ein Silberwölkchen in sliegende Silsberfäden zu einem idealen System ineinandergewebt! Und neben dieser Robe ein Shawl aus schwarzen Spigen! Aber welch' ein Shawl und welche Spigen! Gebt mir sechs solche gewebte Verführer und ich vertilge ebenso viel Lucretien mit ihnen!! Was meinen meine holden Leserinnen von diesen "spanischen Mantillen" aus schwarzen und weißen Blonden, fremdartig und anlockend, zaubershaft seschlatend und die geheimsten Wünsche aufstachelnd! Ach, gütige Götter! Nur eine solche Mantille, aber eine Andalusierin dazu!

Dieser Lesebure ist ein Zauberer, er verrückt mir noch dem ganzen weiblichen Geschlecht den einen Kopf, den es hat! Wer hat ihm geholsen, diese "Toilette-Pompadour" ersinden! Dieser "Leib" aus weißen Spitzen, von Elsens händen gewoben, und zu diesem Leib die Seele, die Sinne, die Gliedmaßen aus zitternden Blumen, aus bebenden Thautropsen, aus Zweiglein und Blüthen von "points d'Alençon!" Und nun hier diese "Toilettes Psyche!" Sine transparente Verklärung aus weißen und rosigen Spitzen, eine durchsichtige Zurückweisung des Naturzustandes! D Psyche, Psyche! Wo bist On?!

Es ist jetzt ein Kampf auf Leben und Tod zwisschen ben Brüsseler Spitzen, den "points d'Alençon"

und den "points Valenciennes!" Und die Zeitungen nehmen Theil an diesem Kamps!

Bei den Spitzen ist Ihnen heiß geworden, holde Leserin, nicht wahr?

Da wollen wir gleich Kählung und milbe Lüftchen herzaubern. Sehen Sie da diese "Fächer," diese phanstasies und grazienvollen Windmacherchen? diese Schmetsterlingsslügel? Es ist allerliebst! Wollen Sie ein leises Erröthen verbergen? Hier haben Sie einen Elsenbeinstächer, durch welchen Ihr Erröthen durchstrahlt wie ein Sonnenblick durch ein Schneewölkchen! Wollen Sie verbergen, daß Sie nicht erröthen? Da ist ein goldener Fächer in Purpur, der strahlt Sie mit einem künstlichen Erröthen wundervoll an!

Gibt es einen discretern Freund als einen Fächer? Gibt es einen herzlichern Freund in der Noth als einen Fächer? Gibt es einen zärtlichern Bertrauten als einen Fächer? Hier sier sind diese seltenen Exemplare aus Gold, Elsenbein, Silber, Seide, Papier, Perlmutter u. s. w. in den reizendsten, in den lieblichsten, in den glücklichsten, in den bizarrsten Formen!

Und nun hier dasjenige, was der Phantasie den nieisten Spielraum läßt, Schuhe und Pantöffelchen, diese süßen Dinge, die von der Form auf den Inhalt, und von diesem in aufsteigender Linie auf das ganze Meisterwerk der Schöpfung schließen lassen!

D ihr Aschenbrödel, die ihr zu diesen graciösen Schuhen noch fehlt, o kommt, kommt!

Ach, welche stumme, leblose Coquetterie liegt in dem Anblick eines kleinen, lieblichen Frauenschuhs! Diese lieblichen Mignonerien aus Seide, Maroquin, Gold aus Schwanenfedern, aus gesticktem Fischbein u. s. w., lauter kleine Liebeslieder, die von Fuß auf dienen!

Ein Berliner stand neben mir und fragte mich: "Glauben Sie, daß es Frauenfüße gibt, die da hinein= gehen?" All' meine Verehrung des weiblichen Geschlechstes empörte sich in mir über diese Berliner breitfüßige Frauenketzerei! Ich schwieg, und sagte ihm inwendig nichts als: "O Trampelthier!"

## Paris, 1. Juli 1855.

Platz da! Aufg'schaut! Ihr Werke der Industrie, gebt Naum! Tretet in den Hintergrund, ihr Werkzeuge des Luxus, Flonsson und Tamtam u. s. w.

## Eine Gaffe für Gutenberg.

Wäre eine "Welt-Industrieausstellung" auch nur im Gedanken möglich, wenn Gutenberg nicht gelebt hätte? Eine Annäherung der Völker durch Gedanken, Werke, Correspondenzen wäre stets ein Zauber= und Hauderwerk geblieben ohne Gutenberg!

Gutenberg, der Räuberhauptmann! Gutenberg, der Anführer einer Bande von vierundzwauzig bleiernen Banditen, welche der Welt die Finsterniß aus der Tasche stahlen, welche die Dummheit knebelten, den Aberglauben auf der Landstraße ansielen und niedermetzelten, welche bei der Unwissenheit einbrachen und ihr Haus in Brand steckten!

Gutenberg, dessen Mitschuldige wir Schriftsteller sind; Gutenberg, dessen Helsershelfer wir Journalisten sind; Gutenberg, dessen Hehler und Berkänfer die Buchstrucker sind; Gutenberg, der Ahnvater aller jener Bandswürmer an den Eingeweiden der Schriftsteller: Berleger genannt; Gutenberg, der Missionär des Lichtes, der den Glauben des ewigen Heils in Millionen kleinen Bibeln nach dem sernen Heidenthum trägt; Gutenberg, der auch zu den Armen am Geiste sagt: "Kommt zu mir Ihr auch sollt durch mich leben in der "Annonce," in der "Ankündigung"; du Blinder und Lahner an schriftsstellerischer Geistigkeit, auch dich will ich ernähren durch den "Reiz der Ankündigung", auch dir soll mein Licht leuchten auf dem Weg des journalistischen Charlastanismus.

Kurz, Gutenberg, die geistige Sonne, welche das Licht brachte und die Wärme und den Regenbogen und die Zeitigung edler Früchte, aber auch ausbrütete das Gewürme der Revolution, die Hyder der Sceptik, die lernäische Schlange der Unzucht u. s. w., Gutenberg kömnt, und wem anders als ihm zollte die Feder des Schriftstellers am liebsten seinen Tribut?!

Aber indem wir uns in dem Gebiete Gutenberg's bewegen, muffen wir zwei Abtheilungen machen, die Druckerei" überhaupt, die Buchdruckerei in ihrem immen-

fen Glanze und in allen ihren Fächern, und die "Buch= bruckerei" als Werke ber Buchhändler und Berleger.

Die Franzosen betrachten den "Monsieur Gutensberg" als einen Franzosen von Straßburgs halber. Wir aber sagen: "Sie sollen ihn nicht haben, den alten, guten Mann!"

Die Buchdruckerei überhaupt bietet zwei Ansgangsspuncte dar, auf der einen Seite "ihre geistige Bewegung," auf der andern Seite "ihre materielle Bewegung", d. h. das mechanische Bolumen ihrer Wirksamkeit, die Zahl der Arme, die sie in Bewegung setzt, die Masse, die sie umtreibt, die Capitalien, die sie in Verkehr bringt n. s. w.

Es kann einem Menschen, der denkt und vergleicht, nicht entgehen, daß "Fulton" der zweite Theil von "Gutenberg" ist, Fulton war bestimmt zum Nachfolger Gutenberg's, der "Dampf" ist das Siegel auf die Ersfindung der Buchdruckerei. Ohne den "Dampf" wärc die Druckerpresse eine "Fackel," durch den Dampf ist sie ein "Blitz", in unbegreislicher Schnelligkeit ihre Strahlen weithin verbreitend.

Auch bei der Druckerei theilt der Mensch jetzt mit der Maschine, der Gedanke mit der Kraft, der Geist mit dem Dampf!

Ich halte die Frage für nicht entschieden: "Hat denn "der Buchhandel" ein Recht, im "Industriepalast" zu figuriren? Hat denn der "Buchhandel" irgend etwas mit der Erfindung zu thun? Hat der "Buchhandel" als folcher eine neue Conception, eine neue Schöpfung u. f. w hervorgebracht, und mit was Anderm will der "bloße Buchhandel" glänzen, als mit den Erfindungen der Andern, der Buchdruckerei, der Schriftgießerei, des Farbendrucks, des Buchbinders n. f. w.

Der Heransgeber eines Buches ist fast für gar nichts in der Sache! Die Buchdruckerei ist Alles! Die Lettern, die Thpen, das Papier, die Ornamente, der Druck u. s. w.

Die kaiferliche Commission hat geglaubt, die "Liberairie," den bloßen "Buchhandel" auch zuzulassen.

Die kaiserliche Commission ist, wie ich aus meiner Forschung näher erfahren habe, von einem Gesichts= punct ausgegangen, der auch sein Necht für sich hat, 3. B.:

Der Autor eines Werfes allein kömmt nicht mit einer vollkommenen Ausgabe zu Stande; der Buchstrucker allein hat auch nicht immer Zeit und Hilfsequellen genug, die aber ein Herausgeber, ein Verleger hat! Es gibt Werke, Ausgaben, Enchklopädien, Prachtseremplare, Dictionäre, Werke mit Zeichnungen, Porträts u. s. w., welche ohne den Verleger, der mit der Idee der Herausgabe auch die Capacität der Realistrung versbindet, nicht das Licht der Welt erblickt hätte, und in dieser Beziehung hat der Verleger dasselbe Recht wie ein Erfinder, wie der Schöpfer eines Gegenstandes, welcher ohne ihn nicht geschaffen worden wäre.

Ein solches Prachtwerk oder große Werk ift nicht

nur das Werk der Buchdruckerei und des Autors, sons dern in seinem Ganzen auch noch eine persönliche Idee des Berlegers, des Herausgebers, ein Werk, welches sein Berdienst in Circulation setzte.

Die kaiserliche Commission hat also mit vollem Necht die Herausgeber und Verleger als industrielle Selbstschöpfer declarirt und acceptirt.

Kommen wir auf die Pariser Buchdruckerei zurück, die sich in achtzig Druckereien vertheilt. Im Jahre 1854 beschäftigte Paris 562 Pressen, die durch Menschenarme getrieben werden, und 276 Maschinenpressen, welche jährlich fünf Millionen Kilogramm Papier blos für Bücher verarbeiten, die Journale nicht mitgerechnet.

Die Geschäftssummen, welche diese "Druckereien" verbrauchen, — ohne Schriftgießerei, Papier, Druckersschwärze, Brochirs und Buchbinderwerk u. s. w., beträgt jährlich an sechszehn Millionen Francs.

Trot allen Maschinen beträgt die Summe der typographischen Pregarbeiter 4000 Menschen.

Der Dampf spielt in der Buchdruckerei jetzt eine eben solche Heldenrolle als in den Garn= und Woll= fabriken.

Aber- ich glaube, der Dampf hat in der Buch= druckerei noch nicht sein letztes Wort gesprochen, die Ma= schine hat hier noch nicht den letzten Willen und die vollste Kraft entwickelt!

Es gibt noch widerspenstige, schwer zu befämpfende

Arbeitspartien in diesem Gebiet, welche der Dampfund der Gedanke noch bewältigen und sich unterwerfen mussen.

Aber wird der "Dampf" je "Setzer" hervorbrinsgen? Wird der Dampf die Menschheit von jenen besmitseidenswerthen Menschen befreien, die man "Corrector" nennt? Wird der Dampf, dieser moderne Hercules, die Lesewelt je von jenen Ungehenern reinigen, die man "Drucksehler" nennt?! Wird der Dampf den Journalissten zu Hilfe kommen gegen dieses Monstres und Unsholde, die man "metteur en pages" heißt?"

Dies ist die Frage!

Paris, 2. Juli 1855.

Schiller und "Maria Stuart" in Paris. — Parifer Rritik.

Unser gute Schiller auf italienisch in Paris.

Es war eine ungeheure Erwartung und Spannung auf diese Vorstellung in der hiesigen Kunst- und Kritikwelt.

Denn in "Maria Stuart" betrat Mad. Riftori zum erstenmal den Boden, den DUe. Nachel betrat, sie spielte dieselbe Rolle, sie nahm den Kampf mit der Nebenbuhlerin in ihrem Reiche selbst auf:

Dumas hat mich gebeten, ihm einige Worte über "Maria Stuart" vor der Borstellung zu geben, welches

ich auch that, und ich citire hier einige Stellen ausmeinem französischen Bericht:

LE STATU'QUO — ANTE — DE MARIA STUART.

Par Schiller.

"Mon cher Dumas,

"Voilà l'exposition universelle pour les artistes, les comédiens et les drames de toutes les langues, de tous les peuples, des Anglais, des Italiens, des Allemands etc.; voilà la devise du Palais de l'Industrie: "L'équité préside à l'accroissement des échanges!" échange des artistes, échange des drames, échange de Mme. Ristori et de Mlle. Rachel, échange de Racine et de Maffei, échange de Maria Stuart et Médée. Mais la traduction n'est pas un véritable échange de l'original, voici Mafféi en échange de Schiller; hélas! Patrocle pouvait très bien porter la lance d'Achille, mais il était incapable de la lancer.

Habent sua fata libelli. Quel sort étrange dedrame! quelle métempsychose: la reine d'Ecossc immortalisée par un poète allemand, interprétée par une tragédienne sarde au public français!"

In der ferneren Auseinandersetzung sagte ich:

"Dans Jeanne d'Arc et dans Maria Stuart, Schiller le poète, ou Schiller le protestant, anima et entoura ses héroïnes avec toutes les poésies, avec toute la hauteur, avec toute la splendeur du catholicisme. Dans Jeanne d'Arc, Schiller changea la martyre en

héroine militaire; dans Maria Stuart il changea la femme enivrée de philtres, la femme à la couronne sanglante, en martyre."

Es ift sonderbar! Erft in dieser Mighandlung des Schiller'schen Dramas durch Herrn Scipio Maffei, erst durch die Darstellung in einer fremden Sprache sind mir neue Anfichten über diese Tragodie geworden! Bielleicht eben deshalb, weil der Bearbeiter allen Schmuck ber Poefie, alle Maschinerie der Personen und Staffagen unbarmherzig und unfinnig wegschnitt und weil der Darftellerin alles das fehlte, was die deutsche Bemuths= welt in dieser Rolle zu sehen gewohnt ift, eben deshalb blieb meiner Beobachtung nur das rein Dramatische, die Aufgabe der Tragödie an und für sich übrig! -Es ift mir klar geworden, daß Maria Stuart eine der poetischsten Schöpfungen unseres großen Dichters ift, daß er hier mit allem Zauber der Sprache, mit aller Sufigkeit der Wehmuth, mit allem Glanz des Berfes, mit aller Beiligkeit des Chriftenthums, mit aller Weihe der Verklärung das Kleid wob, welches er um die Schulter jener unglücklichen, rührenden, erhebenden und verföhnenden "Maria-Magdalena-Stuart" hüllte; aber "Maria Stuart" als Tragodie nicht existirt, "Maria Stuart," wie fie in Schillers Drama vor uns lebt, keine Beldin einer Tragodie ist und fein kann. Die Handlung, die innere Sandlung des Studes ift zu Ende, wie das Stück anfängt. Die Beldin ift todt, wie sie auftritt; wie der Borhang zum erstenmal in die Sobe

geht, sehen wir das Schaffot! Maria Stuart trägt fünf Acte hindurch ihr Haupt zum Schaffot! Fünf Acte lang geht Maria Stuart unter dem Beil des Henkers, bis sie durch dasselbe diesen Leidensgang besendet.

Eine Gefangene, jeder Handlung unfähige Gefansgene, fünf Acte lang im Kerker, die im Kerker hingesrichtet wird, entbehrt jeder epischen, jeder dramatischen Handlung, und kann nur durch die ethische Größe, durch die moralische und sittliche Durchsicht des Ganzen auf der Höhe der Theilnahme erhalten werden.

Aber mit welcher Schönheit, mit welcher Grazie, mit welcher Rlarheit und Lieblichkeit, mit welcher Gugigfeit und Innigfeit der Empfindung, mit welcher Ruhrung, mit welchem Zauber ber Reue, der Singebung, der allesverklärenden Endlösung hat Schiller diese Maria-Magdalena ausgestattet! Die Wehmuth mit ihrem Reiz, die Liebe mit ihrem Nachsommer, die verlorne Königekrone mit ihrem nicht zu verblaffenden Schimmer, die schmerzliche Sehnfucht der Gefangenschaft, das menschlidje Erwachen und Aufraffen ber Weiblichkeit in ber Gefangenen und Königin der heuchlerischen Glisabeth gegenüber, der Blig des Trinmphes in Gegenwart ihres Beliebten, Grafen Leicefter, Die fromme und rührende Gintehr in fich felbft, die gelänterte Resignation und Ergebung in das erkannte Strafgericht Gottes und endlich diefes Ginwideln und Ginhüllen in bas Simmelsgewand der Religion wie ein weinendes Kind in die Falten des Mutterkleides, Alles das rührt, reißt hin, erschließt das Herz und die Thräneuquelle, und macht das Werk zu einem der reizendsten, wirksamsten des Dramas überhaupt.

Wie aber hat Herr Maffei dieses Drama versunftaltet!

An und für sich komisch ist diese Naueus-Umgesstaltung! die historischen Namen italienisit: "Maria Stuarda!" Talbot heißt: "Tabot," Mortimer heißt: "Mortimero," Cecil heißt: "Ceeilio" und so weiter. Alle Scenen des zweiten Actes, die des französischen Gesandten u. a. hat Herr Maffei weggelassen. Davison ist vom Bearbeiter ganz aus der Neihe der lebendigen gestrichen worden, wodurch also die schönste Scene, welche Elisabeths Tartüfsismus so recht enthüllt, ganz wegfällt. Endlich hat Herr Maffei auch den ganzen Schluß des Stückes sortgelassen und das Stück endet mit Leicester's Monolog.

Ich weiß, auch deutsche Dramaturgen haben diese fast alberne Amputation dieses Stückes versucht, und das zeigt nur, daß der Unverstand kein Vaterland hat, daß die Bornirtheit eine kosmopolitische Person ist!

Die Driginalschlußscene, in welcher Elisabeth allein bleibt, in welcher Talbot sein Amt ihr zu Füßen legt, in welcher Leicester "zu Schiff nach Frankreich" geht, das ist die Scene, in welcher die Nemesis ihre Walstung antritt, in welcher dem Hörer und Beschauer die Gewährleistung wird, daß jede schnöde Missethat im

Busen des Thäters eine Saat voll Dornen legt, die früher oder später als rächende Beister sich nach seinem Innern kehren!

Elisabeth, allein gelassen, verlassen von Treue und Liebe, die Eumeniden im falschen Busen, steht am Ende da wie das lebendige Ausrufungszeichen nach diesem

Schluffat ber ewigen Bergeltung! -

Es war ein schöner Anblick, dieses "Theâtre italien" an diesem Abend! Alles, was Paris an Glanz, an Schönheit, an Glorie, an Reputation, an Intelligenzen hat, Alles war da! Und die Literatur! Und die Kritik!

"Pfeisen für uns!" sagt Peter in "Menschenhaß und Reue," und ich sagte wie Peter: "Ein Abend für uns!" Wir waren alle beisammen da: Lamartine, Dusmas, Theophile, Gauthier, Jules Janin, Girardin, Philarete Chasles und — Saphir.

Die ersten zwei Acte gingen la la! Ich kam nach dem zweiten Acte im Foher mit der französischen Kritik zusammen, da war der Erfolg des Stückes sowohl als der Ristori noch unentschieden! Und warum?! Sonderbare Menschen! Weil das gedruckte Stück noch nicht da war! Das Publikum wußte sich nicht aus! Erst vor Beginn des dritten Actes brachte Herr Michel Levy das gedruckte Buch in italienischer und französischer Sprache, und von da au war der Erfolg entschiesden, brillant!

Dumas war im Foper ganz untröftlich, daß die

Nistori in diesem Stück kein "Furore" machen kann! Ich tröstete ihn und die Andern, und sagte: "Geduld! Ich verbürge den Erfolg des Stückes und der Ristori im dritten und letzten Act!"

Und so war's! Vom dritten Act an hatte Jeder sein Buch, diesen verstümmelten Schiller, in der Hand, und Schiller und Maria und Riftori gingen höher und höher, und ein unerhörter Succès begleitete die ganze Darstellung.

Ich war früher auf der Bühne bei der Ristori, und legte ihr meinen unsterblichen deutschen Dichter an's Herz, ich versprach, nach der Vorstellung wieder zu kommen, — aber ich kam nicht. —

Ich möchte nicht ungerecht sein, ich glaube, und Deutschen sehlt vielleicht das Verständniß dieser Art itas lienischer Darstellungskunft! Und nun besonders in diesser Rolle, die sich in uns so hineingedeutscht hat, und in die wir uns so hineingedeutscht haben! In dieser Waria, mit welcher wir groß gewachsen sind, ist es uns vielleicht nicht möglich, ganz unparteiisch zu sein.

Ich habe die Rachel (in Wien) als Maria Stuart (von Lebrun) gesehen und die Ristori hier; wenn ich nun sage, die Maria unserer deutschen Künstlerinnen ist edler, ist inniger, ist wahrer, ist gemüthtieser u. s. w., so ist das vielleicht das Urtheil der "füßen Gewohnsheit!?" —

Ich sage baher nur als individuellen Eindruck und nicht als Urtheil: Mir hat die Ristori im Ganzen als

Maria weniger zugesagt. Einzelne Momente waren unsbeschreiblich schön, z. B. wenn sie vor Elisabeth niedersfniet und die Worte außruft: "il nume adoro!" ("die Gottheit bet' ich an, die Euch erhöhte!") spricht sie mit einer Hesiligung, mit einer Resignation, mit einer Desund Wehmuth, welche unbeschreiblich ist. Der Moment, in welchem Maria Stuart trunken von Nache und Sieg der Nache, und im Triumph, die Nebenbuhlerin der Krone und die Nebenbuhlerin der Liebe vor den Augen Leicester's gedemüthigt zu haben, ausruft:

"Io l'abbassai agli occhi di Ruberto alfine!"
("Vor Leicester's Augen habe ich sie erniedrigt!")
war von ungeheurer Wahrheit und Wirkung! Da war
das Weib, das entköniginte Weib, das seidenschaftliche
Weib, das eifersüchtige Weib, das eitse Weib, das rache=
gesättigte Weib in dem höchsten Aufschrei seiner tiger=
haften Sättigung.

Die Kritik hier bot einen besonderen Anblick bei der Beurtheilung bar.

Ich rede zuerst von "Inles Janin". Jules Janin ist der Großmeister der hiesigen Kritik. Seit langen, langen Jahren stets frisch, stets geistreich, stets voll Kraft und Grazie, stets voll Scharfsinn und Eloquenz, ist er noch immer der Alleinherrscher im Reiche der wahren Kritik. Er ist unerschöpflich, er bietet jeden Montag dem Leser ein Gabelfrühstück, mit Blumen und Grazien, heute ein gründliches Urtheil, morgen eine beredtsame Auseinandersetzung, bald ein Bouquet, bald eine Geißel u. s. w.

Jules Janin also hat unserem Schiller am meisten Gerechtigkeit widerfahren lassen, obschon ich mit ihm barin nicht einverstanden bin, daß er den zweiten Actals ganz überslüßig, als einen historischen Auswuchs dieses Stückes betrachtet.

Er sagt vom dritten Act:

"Oui! et je ne crois pas que, même dans un drame de Sophoele, au pied du Cythéron, quand la nature entière est de moitié dans la douleur du poëte, aux souffles vivifians du Pinde, aux murmures de la claire fontaine, rien se puisse comparer à ce hasard arrangé, à cette rencontre, au milieu des bois, entre le trône et l'éehafaud, de ces deux femmes si cruellement ennemies, parce qu'elles devaient s'aimer comme deux soeurs, Elisabeth et Marie Stuart! Luimême, Schiller, s'il n'eût arrangé que cette rencontre en ee moment, dans cet espace, au feu de ees rayons et de ce elair soleil sur lequel la prison jette une ombre funeste, s'il n'eût fait que le troisième acte de Marie Stuart, qu'il serait encore au premier rang des poëtes dramatiques!"

Ganz im Gegensatz findet der Kritiker im "Siècle" den "zweiten Act" meisterhaft, "plein d'intérêt, quoique Marie n'y apparaisse pas."

Theophile Gauthier, der Schwätzer, der Jules Janin abgesehen hat, "wie er sich räuspert und wie er spuckt-," aber nichts von seinem Geiste, nichts von seiner Cloquenz u. s. w., Theophile Gauthier fagt im "Moniteur":

"La traduction de Maffei est exeellente!"

Seine Berse, sagt er, sind "dans un bon ton de drame!" Paff!

Einen Jux will er sich machen. — Ein Wiener "Wein= berl" in Paris.

Es gibt Augenblicke im Pariser Leben, in welchen man aus Paris und aus der Haut fahren möchte. Da der Mensch aber nicht sobald ein zweites Paris und eine zweite Haut findet, von welcher er sicher weiß, er würde sich besser in ihnen befinden, so fährt der Mensch nicht aus Paris und nicht aus der Haut, aber sein innerer Mensch ist ein "kranker Mann," in dem sich lleberzdruß, Langeweile, Ermüdung, Heimweh u. s. zu theilen suchen.

In solchen Augenblicken des Pariser Lebens hat der Engländer ein gutes Mittel, ein unsehlbares Mitstel: er geht ins "bois de Boulogne" und hängt sich auf! Die Engländer sind immer practisch! Gibt es gegen die Langweile ein besseres Mittel als sich aufshängen? Andere Leute spielen Domino, wenn sie sich langweilen oder gehen in's Theater! Wie lange danert das? Aushängen, das hält für die Ewigkeit!

Was ning alles einem andern Menschen vorkom= men, bis er dieses einfache Hilfsmittel ergreift! Er muß unglücklich lieben, eine böse Frau haben, falsche Wechsel oder Beruntrenungen gemacht haben u. s. w. bis er zu dem "concierge" des Lebens, "zum Tod," wenn er vom Leben herausgehen will, sagt: "la corde! si'l vousplait!" Aber der Engländer sucht nicht lange um ein Mittel, er sagt: "Was willst Du in die Weite schweisen, sieh, das Gute liegt so nah!" Das "Gute" ist ein ellenlanger Strick und ein drei ellenhoher Baum! Welche einfache Maschinerie!

Man hat zwar Beispiele, daß sich Nicht-Engländer auch in Paris aufgehängt haben, aber es ist ein großer Unterschied! Der Engländer, bevor er sich aufhängt, bezahlt er sein Quartier auf einen Monat voraus! Er berichtiget alle seine Rechnungen und legt in seinem Zimmer die Adresse des Baumes hin, an welchem er sich aufhängen wird, ob im ersten Stock der Zweige oder im zweiten Stock u. s. w.; während die andern Nationalitäten, wenn sie einmal den Entschluß gefaßt haben, sich vermittelst eines Strickes mit "erhöhtem Character" in den ewigen "Nuhestand" zu versetzen, auf solche irdische Dinge nicht viel Rücksicht nehmen! Der arme Sterbliche nimmt ja so nichts mit in die Ewigsfeit als seine Passiva!

Solche Betrachtungen auftellen, lieber Leser, ift schon ein Beweis von Langeweile, und Langeweile in der Fremde ist noch langweiliger als Langeweile zu Hause, wo alles darauf eingerichtet ist!

Also ein solcher langweiliger Tag war vor einigen Tagen. Ich sollte am Tage darauf bei Lamartine eine Vorlesung hören! Der große Dichter, der merkwürdige Staatsmann, der liebenswürdigste und tugendhafteste aller Menschen, der hinreißendste Redner hatte uns zu einer "Vorlesung" eingeladen, in seinem kleinen aber teizenden Häuschen der "rue ville l'Evêque," er wollte einem Kreis von Schriftstellern ein ungedrucktes Werk von M. Sarrans über das erste Kaiserreich lesen.

Das war morgen! Aber desto schlimmer die Zeit bis morgen! Ich war des Gesurres in der Industrie= ausstellung müde, ich hatte den Nachmittaz über geschrieben und ging ganz schachmatt in die elhseischen Felder.

Also ein solcher Angenblick der Pariser Langeweile war es, als ich wie Wallenstein "gedankenlos an einem Baume stand und hinaussah in die weite Ebene!"

Es rollte und wogte um mich her, Seibe und Atlas rauschten, Equipagen und Damen mit ganzen Bostzügen in den Augen fuhren auf und ab, Gestalten schwachen Geschlechtes huschten an mir vorüber, heiße Blicke, heiße Worte und heiße Athemzüge streisten meine Wangen, da überkam mich das Nestron'sche "Versluchtesterlgefühl" und mein innerer Mensch sagte: "Einen Jux will er sich machen!" Wenn vor 20 Jahren mein innerer Mensch beschloß, sich einen Jux zu machen, so sagte mein äußerer Mensch gleich: "Halb Part, Schütze! so will ich schweigen!" allein ein innerer Mensch von 30 Jahren, der in einem äußern Menschen von 60

Jahren logirt, der stoßt bei der Entreprise des Jux= machens auf einige Difficultäten!

Indessen mein äußerer 60jähriger Mensch ist ein guter Mensch, er gibt dem innern 30jährigen nach! Der Kluge gibt nach!

Mein äußerer Mensch arrangirte sich also zum Jurabend!

Ein junger Mensch und ein Hund brauchen sich nur zu schütteln und sie sind in voller Toilette, aber ein sechszigjähriger Juxcandidat, da braucht's viel Hilfs= truppen und friedliche Kriegskünste!

Aber mein Talisman heißt: "la cravatte blanche!" In der weißen Halsbinde bin ich jung! frisch gewaschen und gestärkt!

Und also ausgerüftet und mit vierzig Francs Nachtkosten beschloß ich nach "Mabille" zu gehen, zu lieben, zu schwärmen und — zu tanzen, wenn's sein muß!!! Gott erbarm'!

Ich sah mich an und war mit mir zufrieden, ich fagte von mir wie von Don Valeros!

"Ein Mann, der ein alter Löwe zwar, Aber dennoch immer Löwe war!"

Im "Bal Mabille" war beaujour, d. h. Sonn= abendball; die andern Montag= und Mittwoch=Mabille= Bälle sind ordinär.

Diese Sonnabendbälle im Mabille sind die hohen Feste der "Loretten," der "Grisetten," der "Arthurs" u. s. w. In dieser Welt herrscht eine ganz eigene Sprache! Die "Lorette" sagt nicht: "Heute wird die "élite" da sein," oder "heute wird es "fashion" sein, sondern sie sagt: "Heute ist "réunion de l'élite de la fashion!"

"Mabille" ist "Sperl" mit "Dommayer" multisplicirt, mit dem "grünen Thor," dem "größen Zeisig" und der "Bierhalle" noch einmal multiplicirt, mit "Stuswer" und "Strauß" und "Fahrbach" ausgestopst. Es ist ein brennender Garten, ein flammender Wald, eine tanzende Drangerie, ein taumelnder Park, ein beleuchtestes Märchen, ein Tempel der Odalisken, eine "BerslornekindersBewahranstalt!"

Dieser hängende Garten liegt ironischer Weise des Zufalls in der "Witwen-Allee," und man findet des halb auch in diesem walzenden Wald fast lauter "Witwen!" Dieser Luxus an Witwen in Paris ist enorm: Lauter fünstliche Witwen! Es ist vielleicht die witzigste Stelle in "demi-monde" vom jungen Dumas, wo er eine Jungfrau ausrusen läßt: "Es ist zwar sehr schwer, einen lebendigen Mann zu bekommen, aber es ist noch schwerer, sich einen todten Mann zu verschassen!"

Mir selbst wurde von meinem französischen Freund E. P. im Mabille eine Witwe vorgestellt: "La comtesse de Soubise." Das ist doch wenigstens der Mühe werth! Wenn man schon Witwe ist, so sei man eine vornehme Witwe! Der todte Mann protestirt nicht!

Es war halb 11 Uhr, als ich durch die farben= flammenden Arcaden Mabille's eintrat. Der Thurm, um welchen sich die "cavaliers à einq francs" mit ihren "freien Damen" nach dem Directorialbogen des Walzer= Drpheus in Spirallinien drehten, war in voller tönen= der Thätigkeit!

Ich betrachtete noch einmal diese phrygischen Tänze, diese carrifirten Posituren, diese lasciven Stellungen, diese Flankenbewegungen, diese Kittelwerserei, diese bizarren Luftsprünge, diese Gliederkrämpfe nach Tanztacten, alle diese Variationen des "Cancans," die mit kleinen Umsschreibungen der "police correctionnelle" zu entgehen suchen.

Als ich so bastand und zusah, streiste eine "Rose-pompon" an mir vorüber. Eine Rose-pompon bezeichs net in der ganz eigenen Sprache dieser Bälle und Loretzten eine ausgeputzte Schülerin Epicurs, die von der Sugend nichts als das heimweh übrig behielt, und die gehend, kommend, die Menge durchschneidend, die Zuschauer zertheilend, hie und da Jemand ein Wort ins Ohr flüsstert; sie flüsterte auch mir etwas in's Ohr, allein mein deutsches Trommelseil tönte von diesen Schlägeln nicht wieder.

Ich verließ diesen babylonischen Thurm, um mich in die grünen, halbbeleuchteten Räume und Laubgezelte der Erfrischungen zu begeben. Da im Mittelpuncte des Gewühls hör' ich rufen: "Herr von Saphir!" In meiner bekannten Blindheit geh' ich dem Tone nach, trete einigen Damen auf die verwitweten Hühneraugen, stolpere über die chinesischen kleinen Tische und nahe mich dem Orte, wo der "irdische Ruf an mich erging!"

. Ich erblickte ein "Wiener Weinberl!" Es war ein Herr von "Plempel" - ich will ihn so nennen und den Lefer bitten, kein Original dazu zu suchen. — Ich hatte in Wien nicht das Bergnügen, den Herrn von Plempel näher zu kennen. Er ift ein guter Mann, ein "beau!" Sein Ropf riecht hübsch, und wenn es fich um Haare handelt, fo war fein Ropf, um gerecht zu fein, dem meinigen bei weitem überlegen! Die Raturgeschichte rangirt den Herrn von Plempel in das Geschlecht der "in Sortiments=Macher." Aber wenn er Tuch, Seide, Leinen, Wolle, Leder u. f. w. affortirt hat, so ist er auch Schöngeift! Er macht in Komödiantinnen und Tänzerinnen, er fortirt Entréebillets und fennt verschie= dene Kritiker; seine Cravatte ist das, was man nicht immer von feinem fonstigen Wefen fagen kann: tadellos, fein Gilet bildet den llebergang von der "Budel" in den "Salon" und feine Conversation trägt er in kleinen und großen Packeten unter dem Arm! Er ift Dilettant auf dem Dominospiel, liebt die schönen Rünfte, wenn sie etwas einbringen, ist Vortänzer in den schönsten vierectigen Cirkeln und spricht frangösisch wie gefrornes Waffer. Er hat fich vom Befchäft zurüdgezogen, obichon Andere fagen, das Gefchäft hätte fich von ihm gurudgezogen, nud in einem Moment, wo der Rentier zuweilen von großen Inspirationen befallen wird, fiel es ihm ein, die "Barifer Welt-Industrie-Ausftellung" zu besuchen.

Er kam und sah und ging in Mabille! Weinberl

le second! Weinberl à Paris! Weinberl à Mabille! Weinberl in der Lorettengrube! Weinberl strahlend wie ein braungebratener Fasan!

Wie gesagt, ich hatte Weinberl-Plempel in Wien nicht die Ehre näher zu kennen. Allein in Paris glaubte sich das Wiener Weinberl berechtigt, mit dem Wiener Saphir Mabillenschaft zu trinken! Vielleicht hatte er eine Ahnung, daß ich mir heute "einen Jux" machen wollte nud seine Weinberl-Ahnung gab ihm Muth.

Mein Wiener Weinberl saß zwischen zwei — Damen, wovon die eine ein "Weibsbild" und die ans dere eine "verwitwete Mamsell" war.

Weinberl stellte mich den Damen vor: "Monsieur de Saphir! Vous ne connaître pas? Grand Musje dans Wien!" Die Damen nickten lachend und die eine sagte: "J'vois bien" Weinberl suhr fort: "Poèt! o! poèt grand! très grand! homme public!"

Ich machte mich nun an die Aufgabe, diesen Dasmen zu erklären, was Weinberl unter "homme public" versteht. Die Damen lachten, aber ich sah, daß die Damen noch ganz "trocken" saßen. Mein Weinberl nämlich hat sich von Wien auch vielleicht nur zwei Gulden mitgenommen, und ich erwartete jeden Augensblick, er würde, um seine Damen zu fetiren, ausrufen: "Gargon! un Beuschel!"

Weinberl, obschon vom Geschäft zurückgezogen, hat doch den Geschäftsgrundsatz beibehalten: "Flausen mit Luft gefüllt!" Er machte gerne den "plattirten Cavalier," den "Tausendsappermenter," aber wohlseil! spottwohls feil! Die Damen wollten "Erfrischungen;" Weinberl sah in seinem kausmännischen Geist die ganze Ausdehnung dieses Wortes ein, aber er erschrack noch mehr, als eine von diesen beiden Grazien sagte: "Aussi nous voulonsbien accepter une eonsommation!"

Weinberl war am Ende mit seinem Lateinisch! Er fragte nich, was eine "eonsommation" ist, ich rechnete ihm ein Souper für 100 Francs zu drei Personen vor. Aber Weinberl bleibt bei "Erfrischungen," und da Weinberl auch in Witz macht, so sagte er auf gut Weinberlisch zu den Erfrischungsliebhabern: "Comme je n'étais non pas si bonheur de vous faire ehausser je veux vous faire froid!"

Weinbert wollte nämlich sagen, "da er nicht so glücklich war, ihnen heiß zu machen, so will er sie doch abkühlen," und er sagte ungefähr: "Da ich nicht so glücklich war, sie zu heizen, so will ich sie kalt machen."

Nach dieser losgelassenen Dummheit warsen die lieblichen Grisetten ihre Damen-Massen ab, und die Eine, ein Stück "filet de mouton" in einen rosenrothen Luftballon gesteckt, sagte in ihrem Naturlaut: "Pouah! que e'est fade! Garçon! du rhum! — "Et moi," sagte die Andere, "je prendrai du ehampagne frappré et de l'absinthe!" (Die Lovetten und Grisetten können selbst bei Champagner nicht ohne "Rhum" und "Abssinthe" sein.)

Weinberl wurde blaß und stotterte: "Ah! Champagnervin et absinthe, ee n'est pas santé!"

Die Lorette. "Extrêmément drôle!" und indem sie sich an mich wendet "qu'en ditez-vous Monsieur l'homme public"?

Ich fühlte Mitleib mit den 40 Francs in mir, und hatte nicht Luft, Herrn Weinberl aus der Tinte zu ziehen. Ich sagte nichts als: "Mon ami a accepte la douce mission dont vou avez eu la bonté de le charger, vous pouvez-vous-y fier!"

Die andere Lorette fragte mich: "Ah ça! d'où sort-il, ce cantaloup?" (Wo kömmt denn diese Wurzelsmelone her?) Man muß den Dictionär dieser Personen kennen, um zu wissen, daß "Cantaloup" ein "Dämstakel," ein "Anasterbart," ein "Strunk" u. s. w. heißt.

Weinberl roch Lunte und fagte: "Herr von Saphir, wollen Sie nicht einen Augenblick da bleiben, ich komme sogleich wieder!"

Ich sah Weinberl an, mein Blick tauchte in seine innersten Gedanken, und in diesen sah ich mit Fracsturbuchstaben geschrieben: "Ich mach' mich auf die Strümpfe!"

Ein rascher Entschluß ward von mir rasch gefaßt und rasch ausgeführt: "Bon soir, Mesdames!" Und mit einer kühnen Mittelschwenkung war ich aus dem Reich Weinberls und seiner "Erfrischungs-Theorien."

Als ich wieder zu den tanzenden Gliedermännern

zurückfam, sah ich mehrere Wiener "Exposans" mit Lorgsnetten und Lorgnons die Runde machen.

Da erblick' ich im Halbdunkel eine weibliche Bestalt mit einem Mann auf einer Gartenbanf sitzen. Die Lichtfunken, die durch das Blattlaub auf dies rosige Antlitz fielen, machten es noch rosiger, ihr Auge leuchtete vom füßen flüßigen Teuer, die Lippen wie zwei Rofenfnospen, auf welchen die Liebesgötter Ruge träumen. Es war das einzige schöne Weib in diesem Wirrwar von welfen Schönheiten und verblagten Sünderinnen, sie fiel mir auf; es fiel mir ein: "Ich wollte mir heute einen Jux machen!" Ich gehe auf die "türkische Post," um einen Brief, einen Telegraph an diese Mabille= Schönheit zu schicken; ich gehe nämlich zu der "Bonquet8-Bütte" und faufe ein Bouquet, einen "Selam," einen Blumentelegraph, und sende ihn mit der ambulan= ten Blumenpost, mit Madame Margot la bouquetière, an die Adresse: "Das ist so Herrenrecht zu Mabille!" Ich fetze mich von weitem, um zu fehen, welchen Gin= druck meine Liebesworte in Camelien, meine Seufzer in Reseda, meine Wünsche in glühenden Relken u. s. w. hervorbringen werden.

Die kleine Post kam an, — die Dame lächelt und zögert, aber ihr Begleiter, ein unerwarteter Othello, springt auf, fragt Mad.: Margot, wer diese Sendung gemacht hat? — Mad. Margot denuncirt mich, der Mann stürzt auf mich zu, sieht mich an und ruft aus: "Ach Herr von Saphir, das freut mich! Ach das ist

schön von Ihnen! Kommen Sie, der Spaß ist wieder ganz Saphir!" Er nimmt mich beim Arm, zieht mich zu der Schönen hin und sagt: "Sieh' da, das ist Herr von Saphir, von dem ich Dir so viel erzählt hab'! Das ist ein guter Spaß, wie er hier unsere Bekanntsichaft erneut!" Die Frau war höchst zuvorkommend. Ich konnte nicht fragen "wer sind Sie?" da der Mann so sehr bekannt that! Ich wendete das Gespräch hin und her, aber ich konnte nichts ersahren. Aber ich habe sie auf Dienstag zu einem Mittagsessen eingeladen, da werde ich wohl das Ding ersahren.

So endet meine Juxmacherei mit einem Bouquet für 8 Frcs. an eine Dame, die ich nicht für so viel Dame hielt, als sie leider zu sein scheint!

Weinberl aber wird mir wohl noch unterkommen!

## Paris, 7. Juli 1855.

"Nordstern" — "Prophet" — Der Elephant, der eine Nachtigall geschluckt hat, d. h. die Alboni. Der frans zösische Sänger, der deutsches Gemüth geschluckt hat, d. h. Roger.

Es waren zwei heiße Nächte! Erst der "Nordstern" mit Due. Ugalde, dann der "Prophet," die Alboni als Fides, und Roger seierte seine Rentrée als Jean oder Johann von Lenden. Es ist ganz richtig, die "Hugenotzten" sind eine Epopöe, ein musikalisches Heldengedicht;

"Robert" ist eine romantische Höllenfahrt; der "Prosphet" aber ist eine Kathedrale, ein gothischer Musiktempel, erhaben und romantisch, colossal in der Conception und im Grundbau, und wundersam pittoresk in Verzierunsgen, Hauts und Bassereließ.

Der "Nordstern" Meyerbeer's ist das, was die "lustigen Weiber von Windsor" Shakespeare's sind: ein

Capriccio, ein genialer musikalischer Muthwille.

Wir hätten in Wien den "Nordstern" hören sollen, ungünstige Götter vereitelten es. Ich habe jetzt den Nordstern hier gehört; die Ugalde sang die Katherine höchst mittelmäßig! Sie erhebt sich weder im Gesang noch im Spiel zu einer bedeutenden Höhe, im dritten Acte ist ihre Conception sowohl wie ihr Gesang matt, geist= und farblos. Es sehlt der Madame oder Demoi= selle Ugalde alle und jede künstlerische Aussassen, sie vergoldet auch nicht einen Ton, nicht einen Moment mit dem Strahl geistiger Conception.

Die Rückerinnerung ist ein Unglück! Die "Jenny Lind" und die "Ugalde" — die "Flöte" und die "Clarinette" — der "Nachtigall" und die "Spotts brossel!"

Der darauffolgende Abend war ein Festabend! Roger trat wieder zum erstemmale in der großen Oper auf, die Gesahr lief, ihn ganz zu verlieren! Mit ihm kam die Alboni.

Ich will erft von der Alboni sprechen.

Es sind einige Jahre, daß ich die Alboni nicht

hörte und die Zeit hat die Alboni auch nicht unberücksichstigt gelassen. Die Zeit kümmert sich nicht um "Fenillestons und "Claque," und besonders an der menschlichen Stimme geht sie selten vorbei, ohne eine Blüthe, ein Bisschen Schmelz, ein Bischen Wohlklang abzustreisen. Die Stimme der Alboni hat seit einigen Jahren ihren Trisbut redlich an die Zeit bezahlt. Es scheint, daß sie dieses auch sühlte und sehr besangen war, denn die ersten Acte gingen nicht ohne einige Schwankungen, ohne einige Distonirungen vorüber.

Die hiesige Kritik, die sehr galant ist, sagt von dieser hörbaren Einbuße an Stimme: die Alboni "hat ihre Stimme geschont!" (un peu menagé ses moyens!)

Im dritten und vierten Act war sie kalt; wunders bares Scalisiren in Fioritursormen, kühn und vollens det, von unerreichbarer Schönheit, lieblich und süßtönig diese Marmorruhe der dramatischen Gestaltung. Aber im fünften Act zog sie alle Schleusen ihrer epischen Gesangskraft auf und alle Register ihrer immer noch wunderbaren Stimme, und aus der tiesen Menschendrust sang sie heraus die gewaltige Wehnuth und den dämosnischen Schmerz, und ein Blütheuregen von weichen, schmelzenden, in die Seele tropsenden Tönen entströmte dem Zauberschacht dieser innigen heißslüßigen Stimme! Ich kann von diesem ihren Gesang im letzten Act nichts sagen: sie sang nicht zu Liebe Meherbeer's, nicht zu Liebe des Publikums, nein, sie sang zur Ehre Gottes, der eine solche Stimme schus, zu Lust und Leid', zu

Süßigkeit und Wehmuth, zur Vergeffenheit des Irdischen auf Erden! —

Ich erspare es, von dem enormen Erfolg dieses Schluffactes zu sprechen. So ist die Alboni: der Elesphant, der eine Nachtigall geschluckt hat!

Roger aber ist ein französischer Sänger, der einen Deutschen geschluckt hat! d. h. nicht den Deutschen mit seinem Phlegma, nicht den Deutschen mit seiner künstelerischen Trägheit, sondern den Deutschen mit seiner intensiven Auffassung, den Deutschen mit seiner Gesmüthstiese, den Deutschen mit seiner hohen Redlichkeit der musikalischen Characterzeichnung.

Roger besitzt an Gesang die französische Eleganz, die sinnliche Schönheit, und die deutsche Redlichkeit nie das künstlerische Ebenmaß zu sprengen oder zu verletzen. Vom ersten Laut seiner Darstellung dis zum letzten ist er musikalische Dramatik und dramatische Musik.

Wie sicher und wie ruhig, wie imposant beherrscht Roger im "Propheten" diese Massengruppirungen der Töne, wie treu und gewissenhaft, wie ausdrucksvoll und mächtig malt er den musikalisch=historischen Gedanken!

Seine ganze Darstellung ist ein geschlossener Orsganismus, und bei aller Fülle seiner Innerlichkeit, bei aller Mächtigkeit seiner Empfindung läßt er sich doch nie zu einem dramatischen Mißbrauch seiner Kraft verleiten.

Es ist wahr, es gibt mächtigere, colossalere Stim= men als die Roger's, — ich nenne hier besonders unsern unübertrefflichen Steger, — es gibt Stimmen von einer blendenden äußern Runst des Gesanges.

Aber Roger ist mehr als Sänger, er verschmäht es oft, seine herrliche Stimme in ungebändigter Willfür walten zu lassen. Roger weiß, daß die Oper, die Rolle, der Character nicht geschaffen sind, um die Stimme daraufzuhängen und auszulüften, sondern daß die Stimme da ist, um die Rolle, um die Oper zum Verständniß zu bringen.

Wenn wir die großen Schauspieler, Tragiker u. s. w. studiren, wenn wir einer Rachel, einer Ristori, einer Rettich mit tieser Beobachtung folgen, wenn wir einen Talma, einen Kean, einen Sendelmann u. s. w. mit Aufmerksamkeit studirt haben, so sinden wir, daß auch die tragischen Menschendarsteller oft mehr durch ein Zurückhalten der Stimme wirken, als durch ein ungezügeltes Aufschreien, daß jene Muster des hohen Drama's oft durch eine Senkung des Tons, durch ein Fallenlassen der Stimme eine größere dramatische Wirztung, einen ergreisenderen Eindruck hervorbrachten, als durch den steten Ausverkauf der Stimme in ihrer ganzen Naturkraft.

Wenn wir Herrn Joseph Wagner und Herrn Ludwig Löwe in tragischen Rollen sehen, so wird keinem Kritiker von Gewissen und Erkenntniß, keinem Publikum von Intelligenz einfallen, den Werth, die Innerlichkeit ihrer Leistungen nach dem Gewicht der Stimme zu taxiren! Der hohle Verbrauch, den Herr Wagner mit seiner Stimme betreibt, das materielle, ungeregelte Auf= arbeiten dieses Materials benimmt den Leiftungen Wagner's alles Künstlerische, alles Dramatisch-Richtige, wirft die Rolle und ben Character als Block, als gestaltlosen Klumpen in das Publikum. Ludwig Löwe aber, der Bunft ber Lufterschütterer entronnen, gibt die Rolle, ben Character oder die Geftalt entwickelt, in allen Theilen harmonisch geformt und durch den Künstlerschlag des Meisters zum Leben berufen. Man trompetet weber in dem Drama noch in der Oper eine Rolle von An= fang bis zu Ende, man reitet weder im Drama noch in ber Oper blos auf völlig und immer aufgeriffenen Stimmregistern in die Bahn des wahrhaft guten Erfolges hinein. Mit wie anscheinend wenig Mitteln, mit welchen kleinen Nuancen bringt Ludwig Löwe oft die echten, die wahren Eindrücke und Wirkungen hervor, benn bei ihm ift die Intelligenz die Berrscherin der Stimmmaffe; er weiß, daß nicht im Auffchrei bes Tons, sondern im Colorit des Tons, in der Be= seelung des Tons seine Gewalt, sein Zauber liegt; und darum find die Leiftungen Lowe's immer Runft= fchöpfungen, während die Wagner's ftete den Bodengeschmad bes Bewerkes an sich tragen.

So ist es auch mit Roger. Roger ist die Intels ligenz des Gesanges selbst; er übersetzt den Ideengang dieser Noten, die oft kann zusammenhängende, oft durchs rissene Reihe von Recitativen, Arien, Chören, Dialogen u. s. w. in ein zusammenhängendes, innig harmonisches, verschmolzenes und logischbedingtes Ganze, in eine voll= kommene, durchaus runde und geistdurchglühte Gestaltung.

Parlando und Arien, Motiv und Harmonie, kurz alle klaffenden Gegensätze einer Oper löst das Genie und die mächtige, geistige Potenz Roger's in ein harsmonisches Ensemble von Stimme und Spiel, von Licht und Schatten, von Form und Kern auf, und bringt den wahren, verborgenen, musikalischen und dramatischen Inhalt seiner Rolle in einem glänzenden Gußbild an's Tageslicht.

Ich habe schon gesagt, Roger ist Franzose und Deutscher! Er singt als Franzose, aber die Leichtsertigsteit, die Oberslächlichkeit der französischen GesangssManier hat er mit der declamatorischen Würde des deutschen Styls vertauscht.

Die französischen Sänger und Sängerinnen sind größtentheils technische Sclaven der Compositeurs, von fünftlerischer Selbstständigkeit neben dem Compositeur ist selten die Rede. Die Eruvelli selbst, Geymard (der ganz schwach ist) u. s. w., es sind nichts als weiße singende Sclaven in den Notenpslanzungen ihrer Compositeurs. Da ist von selbstschafsender Mitwirkung keine Spur; sie gehorchen notenstäblich den Musikstücken; von einem Ausslösen der musikalischen Richtung in eine unmittelbare Natureingebung ist bei ihnen keine Spur.

Roger ift der Einzige, wolcher in voller Selbst= ständigkeit seines Talentes, im vollen Bewußtsein seiner

Rraft der vorgezeichneten Rolle, dem vorgezeichneten musikalischen Charctergang, die Wahrheit und die Gestalt einer Selbstschöpfung, einer eben improvisirten, heißen, frischen und dramatischen Creation verleiht.

Paris, 10. Juli 1855.

Freiconcerte in der Industrieausstellung. — Musika= lische Instrumente.

Die Concerte in der Ausstellung haben begonnen! Riesenconcerte! Weltconcerte! Allgemeine Menschheitssconcerte! Jetzt ist die Ausstellung eine Instrumentals Folter! Eine Ohren-Robot! 600 Claviere tönen auf einnal, 500 Trompeten, 800 Bässe, Geigen, Violons, vom Geigelchen bis zum Baß-Coloß; Flöten, Clarinette, Piccoli, Serpents, Melophons, Harsen blasen, tönen, klimpern, schrillen, ächzen auf einmal und es ist ein Heidenspectakel, denn Musik ist die lieblichste, aber auch die ausdringlichste, die unverschämteste Kunst! Also:

Töne, wem ein Ton gegeben In dem Instrumentenwald, Das ist ja ein L—rleben, Wenn's von allen Saiten schallt!

Und die "musikalische Jury," dieses jüngste Gesticht, geht umber und klopft auf alle Piano's und blas't in alle Trompeten, und streicht in alle Geigen, und paukt in alle Pauken, und zupft auf allen Harfen und

Tuft: "Steht auf, ihr todten Töne, die ihr in diesen Holzsärgen schlummert und in diesen Blechgräbern, und gebt einen Ton von euch, damit wir mit euch zu Gerichte gehen nach eurem Wirken und Streben!"

Die 27. Section ift die "musikalische Jury." Für Defterreich ift unserem lieben und liebenswürdigen jun= gen Bellmesberger (Joseph) die Auszeichnung geworden, Bräfident diefer Section zu fein! Der Bring Rapoleon felbst hat ihn dazu ernannt. In Frankreich ift "Talent," "Ruf" Alles! herr hellmesberger hat als Rünstler einen bedeutenden Ruf, er trägt den Namen "Director des Confervatoires," das war für Napoleon Beweggrund, ihn trot feiner Jugend und Nichtbetiteltheit zum Prafibenten zu ernennen. Ich freute nich, daß diesem ebenso liebenswürdigen als talentvollen Freund und Landsmann diese Freude zu Theil wurde! Wie ist er aber auch hinterher, hinter allen diefen Inftrumenten, kein Gläubi= ger verfolgt einen blaffen Schuldner mit folcher Sorgfalt und Ausdauer, als Berr Bellmesberger und die Burn überhaupt jedes Instrument verfolgt und feine Seele begehrt!

Aber ich glaube, es ist nicht möglich, in der Ausstellung selbst eine wahre Prüfung vorzunehmen! Da sind diese Claviere überbaut von Fahnen und Flattern, umpflanzt von Teppichen und Fransen, nebenan hämmert ein Handwerker, plätschert ein Brunnen, surrt ein Räderwerk, kurz es ist ein Heidenlärm.

Ich glaube, die "Musik-Jury" oder die "Instru-

mental=Recensenten" werden, wenn sie prüsen wollen, die Instrumente in ein anderes Local transportiren lassen müssen, um ungestört hören zu können; das wird noch lange Zeit kosten, allein diese Jury ist ja erst gestommen und hat Zeit, wir aber, die wir, von der "Ersten=Mai=Eröffnung" angelockt, schon Ende April hier waren, wir schicken uns nun zur Abreise an, die "Ausstellungs=Eröffnung" hat viel später angesangen, aber unsere "Geldbeuteleröffnung" hat nit dem ersten Tag der Ankunst hier angesangen und die Prüsung unseres Justrumentes "Börse" ergibt das Resultat, daß es bald feinen Metall=Klang mehr haben wird!

Die Vervollsommnung der musikalischen Inktrusmente in Frankreich ist nach zwei Richtungen hin besmerkenswerth. Zuerst nach der Richtung der Blasinstrusmente von Messing, auf deren Vervollsommnung nicht nur, sondern auch auf deren Ersindung der Maestro Meherbeer großen Einfluß genommen hat. Dieses Verstärkungscorps der Meherbeer'schen Compositionsarmee, welches an den gewonnenen Schlachten von "Robert" und den "Hugenotten," an den siegreichen Völkerschlachsten des "Propheten" und "Nordstern" solchen glorreichen Theil nahm, diese messingenen Paix-Hänse des Orchessters hat Herr Sax in Frankreich persectionirt und ist der Mann des blasenden Tags, die Posaune des jüngsten Gerichts wird aus Sax Atelier hervorgehen.

Der alte Feldherr und kleine Corporal der Claviere ift für Frankreich Herr Erard, für die großen Claviere, und Herr Pape ist Divisionscommandant der Wiener Flügel, "Consolclaviere" genannt.

Diese letzteren Claviere, in "Taschenformat," sozu= sagen, sind in Paris, wo die Quartiere so klein sind und ein "Salon" nichts als ein in Ruhestand ver= setztes Cabinet mit erhöhtem Character ist, ein wahres Bedürfniß, und Herr Pape hat das Problem gelös't, in kleineres Bolumen einen großen und starken Ton zu legen.

Die zwei ersten Meister größerer Claviere sind Erard und Pleyel. Pleyel für die Zartheit und Sanst= heit des Tons, Erard für die Riesenmechanik der größten Gewalt, das geistreichste Medium mit der ausgedehn= testen Möglichkeit verbunden, den leichtestansprechenden, schwachen Ton oder auch den vollsten und stärksten Ton hervorzubringen.

Als das erste und non plus ultra aller Claviere hat Erard einen Flügel in Mitte des Transsepts aus= gestellt, welcher der König der klingenden Wälder, der Lion der Pianos zu nennen ist. Er ist ein wahres Pracht= und Wunderstück.

Was indessen allen diesen Clavieren sehlt und nach ihrer Wesenheit sehlen muß, ist die Innigkeit des Gesfangs, da die Möglichkeit sehlt, wie die menschliche Stimme den Ton ans und abzuschwellen. Alles aber leistet die "Orgue expressive" von Alexandre. In Weismar hat mich Liszt zum erstenmal mit der wundersamen Gewalt dieses Instrumentes bekannt gemacht. Ich habe

Liszt mit dämonischer und auch mit schmelzender Gewalt auf diesem Instrument spielen hören. Dieses Instrument ist es, welches zu der "Physharmonika" ihren Mann gefunden hat: den Baß! die Begleitung des Basses nämlich. Herr Alexandre hat der Orgel-Claviatur noch eine Clavier-Claviatur angehängt, durch welche Com-bination man ein Duo beider Instrumente hervorbringen kann.

Paris, 13. Juli 1855.

Empfehlungsbriefe. — Salons. — Napoleoniben.

Zu einem Empfehlungsbrief ist es nicht genug, daß der Brief den Mann empfiehlt, sondern der Mann muß viceversa wieder den Brief empfehlen.

Die Natur hat eine eigene Art, die Menschen zu empfehlen; sie gibt ihnen Schönheit mit; Gott empsiehlt manche Meuschen dadurch besonders, daß er ihnen besonderen Geist gibt; die Weltscele empsiehlt die Menschen durch Geld, und die Menschen empschlen die Menschen durch Briefe.

Es gibt kein bümmeres Gesicht als das, welches der Mensch in dem Augenblick macht, in welchem er seinen Empfehlungsbrief abgibt. Jeder vernünftige Gessichtsausdruck scheint sich in das Empfehlungsschreiben hineingezogen zu haben. Da es sich bei den meisten dieser Briefe blos um ein "Diner" handelt, so thut der

Mensch besser, wenn er gleich sechs Francs begehrt, welches auch bem Empfänger oft lieber sein mag.

Empsehlungsbriefe an große Sommitäten der Geldswelt, z. B. an welthistorische Häuser, an die Fuggers des Jahrhunderts, Rothschild, Foulds, Pereira u. s. w. in und bei diesen Männern, Häusern und Diners lernt man ein Stück Zeitgeschichte kennen, man speist't ein Gericht Weltseele, man hört ein Stückchen Pendelschlag der großen Uhr, deren Weiser und Zeiger "Anlehen" und "Riesen = Unternehmungen" u. s. w. aussagen, welche Stunde auch die Politik und Europa geschlagen hat. Auch ist ein "Diner" bei einem solchen modernen Plutus ein "Ereigniß". Diese Karte ist eine Wahrheit, eine akademische Wissenschaft!

Ich war gestern "membre de l'aeadémie;" ich habe gestern wieder ein Diner bei Hern Baron (James) von Rothschild mitgemacht. Ich theile meinen Lesern die Karte dieses Diners mit:

- 2 Potages. De Potage prietanier. De Potage à la Reine.
- 2 Hors-d'Oeuvre de Potage. Des Bouchées à la Monglas.
- 2 Bouts. De Turbot Sauce Hollandaise. Des Filets de Boeuf Jardinière.
- 2 Flanes. Des Poulardes à la Périgueux. La Croustade de Riz à la Dolmant.
- 12 Entrées. 2 De Filets de Volaille aux petits Pois. 2 De Filets de Canneton à la Bigarade.

- 2 Timbales de Macaroni à la Parisienne. 2 Pâtés chauds de Foies Gras Financière. 2 Galantine en Chauds-Froids. 2 Salades de Homard en Bellevue.
- 2 Rôts. Des Cannetons de Rouen. Les Chapons garnis de Cailles.
- 2 Hors-d'Oeuvre de Rôt. Les petits Soufflés au Marasquin.
- 2 Grosses Pièces de Pâtisseric. Le Gâteau de Compiègne Sauce Abricots. Des Meringues garnies d'une Mousse aux Fraises.
- 8 Entremets. Les Pois fins à l'Anglaisc. Les Artichauts à la lyonnaise. Les Fèvos de Marais à la Crême. Les Haricots verts Maître d'Hôtel. La Macédoine au Champagne. Le Bavarois à la Cardinal. Le Napolitain garni d'unc Plombière à l'Ananas. La Charlotte glacée à la Pompadour.

Wenn man zu diesen Gerichten noch die verschiesbenen Gaben aus den Weinbergen des Herrn rechnet, so wird man selbst ermessen, wie viel nüchterne Kritik noch übrig bleibt, um nachher noch in diesem prachtsvollen und eleganten Salon die auserlesenen Gemälde von van Epk, Rembrandt, Carlo Dolce, Paul de sa Roche u. s. w. zu bewundern. Wir waren zwischen 30-bis 40, darunter Männer mit Sternen, Kometen und allersei Zodiak auf dem Frack, wieder Andere von den Tausenden und Tausenden, die hier "am Bandel" her=

umgesührt werden, unter diesen Gästen hatten wir auch "sechszehn Fähnlein aufgebracht, österreichische Welt," die Humoristik zwischen der Industrie.

Ich für meine Person ich bin nicht gerne da, wo ich eingeladen werde, deshalb, weil ich zu der "Judustrie= Ausstellung komme, weil ich ein Stücken "Expositions= Artikel, sondern da, wo ich eingeladen und gerne ge= sehen werde, weil ich ich bin!

Ich sage daher nichts von den Salons des Ministers Grasen Walewsky, bei welchem besonders die seenschaften, magisch beleuchteten Gartenräume wundervoll sind; nichts von den Empfangsabenden des Präsecten der Seine u. s. w. Die "Empsangsabende" überall sind die "öffentlichen Audienzen," die "offenen Tafeln," welche die großen Herren den "WeltsFreinden" geben.

Ich liebe, mir schmeicheln nur die "Privataudienszen," die kleinen "amicalen Diners," wozu ich blos durch mein Bischen Talent, durch meinem Namen komme.

Es war mir doch ein Bischen beutsch zu Muth, b. h. ein Bischen blöbe, als ich zum erstenmal die Salons Ihrer kais. Hoheit der Prinzessin Mathilde betrat, als ich diese Treppenteppiche betrat, die so unheimlich sind, weil sie selbst den Tritt eines Elephanten nicht laut werden lassen, und als alle diese Marmorstatuen und Bilder in den Galerien auf mich herabsahen, und mir alle vorkamen, als wären es Pastbeamte, und fragten: "Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Wie lange gedenken Sie hier zu bleiben?" Und als der annoncirende Diener in den Saal hineinrief: "Mr. Saphir," und gar keine Sauce zu diesem Namen, keinen Titel, ein ungesattelter Name, da sagte ich zu mir selbst à la Wallenstein: "Jetzt wird sich's zeigen, was ein einzelner Name kann werth sein zur wichtigen Stunde."

Aber ich war nicht fünf Minuten im Salon, als ich mich so wohl fühlte wie in einem aromatischen Bade, ich fühlte mich einheimisch, ich fühlte mich berechtigt da zu sein "par droit de l'esprit et par droit de la cé-lébrité!" Nach den ersten Worten der Prinzessin war ich wieder ganz ich. Das ist der Zauber des Geistes, der Anmuth und der Liebenswürdigkeit, daß sie nach fünf Minuten den Alp der Verlegenheit, der Fremdheit von der Brust des Menschen lös't, daß sie dem Geist des andern die Binde lüstet, daß sie ihm die Atmosphäre heimisch, leicht athembar macht.

Die Prinzessin Mathilde ist einfach, lebhaft, munster, geistreich und herzlich gut. Schön, wenn auch nicht mehr im frischesten Morgenroth des Lebens, die üppigen Formen der Gestalt werden durch die wundersam liebsliche Weise, diese Gestalt zu tragen, zu bewegen, durch den aumuthigen Gang der Prinzessin gemildert und poetisirt. Ihr Lächeln ist ganz Napoleonisch, ihr Auge eilt ihren Worten mit lebendigem Commentar voraus, sie spricht etwas rasch und unterbrochen, aber wohlstönend und interessant. Die Prinzessin hat besonders die ausgezeichnete Tugend und Liebenswürdigkeit: sie

hört vortrefflich zu! Sie hört nicht nur mit dem Geshör, sie hört mit dem ganzen Antlitz, ihr Auge trinkt das Wort des Sprechenden, ihr Lächeln interpunctirt die an sie gerichtete Rede, man sieht, wie ihre ausdrucks-vollen Züge das Gehörte in ihre Seele übertragen.

Der Salon, in welchem sie mich empfing, ist nicht groß, — es war, wie gesagt: eine Privataudienz, — rothe Sammttapeten, über Thüren, Kamin und Spiegel große herabfallende grüne Sammtdraperien, auf zwei Seitentischen die Büsten Napoleous I. und der Kaiserin Josephine, einige Gemälde von großen Meistern. Am Kamin eine Causeuse aus rothem Sammt, gegenüber ein Divan und ringsherum kleine Tabourets. Es mögen ungefähr zwölf Personen dagewesen sein. Der Galeriezund Museendirector Baron von Nicukerke, ein Admiral, ein Abbe u. s. w. Ich saß neben der Prinzessin auf einem kleinen Tabouret und hinter der Causeuse saß und kniete halb Alexander Dumas, diese Seele aller Sazlons, dieser unbegreisliche Geist voll reicher Regsamkeit und Schaffung.

Als ich einige Tage später im Salon des Prinzen Napoleon war und in den Saal trat, in welchem "im runden Balcon die Damen im schönen Krauz" sitzen, neigte eine Dame, eine blendende Dame, mir ihren Fäscher freundlich zu. Ich in meiner Plindheit sah nicht wer es ist, ich verneigte mich blos ganz tief; die Dame wiederholt diese Fächergrüße, ich verneigte mich wieder, endlich steht die Dame auf, kommt auf mich zu: "Com-

ment, Mr. Saphir, vous ne voulez pas Me reconnaîz tre?" Es war die Prinzessin Mathilde. Ich war ganz anfgelöst in deutscher Sentimentalität und Lyrik! Sie sah brillant aus! Ein weißes Seidenkleid, — Kleid? ein Silbergewölk! Und in diesem Silbergewölk Guirzlanden von grünen Blattgehängen mit rothen Korallzchen und Demanttropfen. Um die Stirne einen runden breiten Goldreif mit riesigen Smaragden.

In den prachtvollen Salons des Prinzen Napoleon ist der Prinz selbst wohl die merkwürzigste Individualistät. Schon die erschreckende Aehulichkeit mit dem großen Napoleon ist höchst interessant. Ieder Zug, jede Bewesgung! Nur ist der Prinz etwas stärker, aber trotz dieses Embonpoints sieht man doch den Mann der hohen Instelligenz, der geistigschaffenden Thätigkeit. Die Prinzessin Mathilde macht die Honneurs des Salons. Der Prinz und zuweilen König Iérome empfängt die Gäste im zweiten Saal. Welch' ein Zusammenfluß von den versschiedenartigsten Individualitäten, Persönlichkeiten, Celesbritäten und — Curiositäten!

Eine Stunde lang vielleicht verfolgte mich eine lange weiße Binde, in welcher ein langer weißer Mann eingeknöpft war. Ich erinnerte mich, diesen Telegraph schon einmal gesehen zu haben, er trug auf dem Rock eine Auszeichnung und ging steif und aufrecht wie ein preußischer Grenadier. Endlich faßte er mich: "Ergebenster Diener, Herr Saphir!" — Er war ein Elberselder Industrieller, glaub' ich, er sah mich mit der Prinzessin

sprechen und wollte haben, ich sollte ihn vorstellen!! Ich stellte ihm vor: "Stellen Sie sich vor, ich bin ja felbst nur ein Vorgestellter, nicht einmal ein Angestell= ter! Es wäre lächerlich, wenn ich, und noch dazu ohne vorher eingeholte Erlaubniß, mich erdreiften wollte, der Bringeffin Jemand vorzustellen!" Ich hatte Mühe, die weiße Industriebinde los zu werden. Im dritten Saale sah ich einen alten, grauen, hohen Mann, der mich aufmerksam betrachtete. Dann fah ich, wie er sich an Bring Charles napoleon (Lucian) wendete, worauf ber Pring sich mit ihm mir nahte und mir denfelben vorstellte. Es war der Bergog von Schleswig-Holstein, meerumschlungenen Andenkens! Als darauf die Pringeffin Mathilde auf uns zufam, fagte ihr ber Pring: "Ich war fo glücklich, ben Berzog von Schleswig-Holftein bem Berrn Saphir vorftellen zu fonnen." Go liebenswürdig kann nur ein Frangose fein.

Ein paar Tage früher war ich beim Prinzen Charsles Napoleon zum Diner und Salon gebeten! Als der Diener in den Salon hineinrief: "Mr. Saphir!" kam mir der Prinz entgegen! Ein freundliches, gehäbiges, lächelndes, joviales Angesicht, in welchem das Bergnüsgen der Welt und die Kühnheit des Geistes sich umsarmen, ein Auge, in welchem Fragmente weltgeschichtslicher Erinnerungen aufblitzen. Der Prinz kam mir entsgegen und — man stelle sich mein Erstaunen vor! — er betastet nich, fühlt mir Hand und Arm an und ruft aus: "Vraiment, Mr. Saphir! comment? vous existez

done pourtant?" (Wie? Herr Saphir? Sie existiren also boch wirklich?) Ich erwiderte: "Mon prince, à l'heure qu'il est j'existe!" Er nahm mich bei der Hand, führte mich in den Damensalon, stellte mich seiner Tochter, der Prinzessin Marie, mit den Worten vor: "Voilà Princesse, voilà Mr. Saphir! vous voyez dien qu'il existe!" Die Prinzessin freute sich, daß ich auf der Welt bin! Ich war so frei, mich mit zu freuen!

Die Sache aber ist ganz einfach. Die Franzosen, besonders aber die Prinzessin Mathilde, Prinz Charles, wo Alexander Dumas Haussreund ist, glaubten immer, die Schriften, die Dumas von mir übersetzte, meine Aufsätze jetzt hier im "Mousquetaire" u. s. w. wären alle von Dumas, er hätte den Namen Saphir blos angenommen, ich aber wäre längst kein Lebendiger

mehr!

Da ich zu ben Wenigen gehörte, die vor dem Abendempfang anch zum Diner eingeladen waren, so saß ich bei Tisch, der ungefähr zehn Gäste zählte, zwisschen der Prinzessin und Dumas, die mich beide in eine enriose Berlegenheit brachten. Es kam nämlich eine Schüssel, "Trüffel, "aber nicht geschälte, nicht zugerichstete Trüffel, sondern Trüffel im Naturzustande, ungefähr so wie man bei uns Erdäpfel in der Schale aufträgt. In dieser Gestalt wußte ich mit Trüffeln nicht umzusgehen. Ich wartete also ab, um zu sehen, wie meine Nachbaru sich benehmen werden. Aber sie versolgten versschiedene Systeme! Die Prinzessin zerschnitt ihre Trüffel

und nahm Butter auf jede Scheibe. Dumas aber, der einen kühnen Griff that, schälte sie wie ausere Erdäpfel und nahm Essig und Del dazu! Dieser letzteren Mesthode schloß ich mich endlich an.

Bei Tische hätte ich Dumas füßen mögen! Das Gespräch drehte sich auf "Bictor Hugo," der in der Berbannung lebt. Ein Gast, Herr Faubert, glaubte den Napoleons gefällig zu sein, wenn er von Victor Hugo übel sprach Da bäumte sich die edle Natur Dumas' gewaltig und stolz empor und er donuerte den Mann mit aller Kraft des Geistes und der Beredtsamkeit nieser, indem er dabei den in diesen Räumen kühnen Ausspruch that: "Das glänzendste Zeuguiß seiner hohen Tugend sei eben seine Verbannung!"

Nach dem Diner wurden die Salons und ber Garten geöffnet, die Gaste kamen nach und nach; Herren und Damen.

Unter Andern trat eine sonderbare Erscheinung ein. Ein Mann ans Brillanten! Ein kleiner schwarzer Mann, bessen Haar nicht naturschwarz war. Der Mann war wie gesagt, ein Mann ans Brillanten! Vier große Brillant-Hemdknöpse, sichs große doppelte Giset Brillant-knöpse, vier doppelte große Manschetten = Brillantknöpse, eine Brillanteukette unter dem Gilet herabbanmeln, große Brillantorden und Sterne auf dem Freck, ich glaubte das Gilet von "Monte-Chissto" zu sehen. Der Prinz Napoleon stellte ihn mir vor: — "Der Ferzog Carl von Braunschweig!" Er erinnerte sich, mich einst in

Braunschweig empfangen zu haben. Was hat dieser Herzog aber aus Braunschweig mitgenommen? Ich frage das mit den Worten der römischen Elegie von Goethe:

"Saget's "ihr Steine" mir an!"

Ein komisches Intermezzo muß ich noch erzählen. Der oben ermähnte Herr Jaubert, - ein Schriftsteller und Industrieller, der, wie er mir sagte, zweihundert Werke schrieb, — trat auf mich zu und bat mich, ihm in den Garten zu folgen. Im Garten führt er mich in die entlegensten Bänge, ich folge. Er führt mich in einen ungebahnten Weg. Ich folge. Endlich am Ende des Gartens steht er still, greift in die Tasche, nimmt etwas heraus, das in ein Papier gewickelt ift, und fagte: "Das hab' ich erfunden! Sie sind ein berühmter Schrift= fteller, Sie sollen diese Erfindung zu allererst hören!!" Darauf enthüllt er die "Erfindung!" Es ist ein kleines Trichterchen aus Kautschuk! Wenn man dieses Kautschuk-Trichterchen in den Mund nimmt wie eine Cigarrenspitze, dann kann man die Stimme aller Bögel und Thiere nach= machen, man braucht zum Einstudiren nur sechs Monate!

Darauf nimmt Herr Janbert das Kantschuk-Trich=
terchen in den Mund und fängt ein Concert zu blasen
an! Es war rührend! Nachdem er eine Viertelstunde
blus und besonders die menschliche Stimme einer Katze
auf's Täuschendste nachahmte, wollte er mir Privat=
unterricht auf diesem Instrumente ertheilen! Er steckte
mir den Trichter gewaltsam in den Mund und sagte:
"Travaillez!" Ich blus hinein, es war ein Ton zum

krepiren, aber Herr Jaubert sagte: "voyez-vous! ça va bien!" Und so wurde ich in meinen alten Tagen in Paris ein Musikant!

Wenn ich nach Wien zurückkomme, gebe ich so= gleich eine:

"Französisch deutsche Akademie und Vorlesung" und dabei lass' ich mich als "dreimonatlicher Kautschut's Flötist" hören!

Als ich in den Salon des Prinzen zurückfam, waren alle Säle voll.

Der Herzog von Braunschweig spielte Schach. Ich sah einen Augenblick zu, er hatte seine Bauern gleich zu Grunde gerichtet. Aber kaum sah ich fünf Minuten zu, holte mich der Prinz ab, um mich einer Dame vorzustellen, die "von meinen Schriften entzückt ist." Ich verstand den Namen nicht recht, Comtesse Bisarna oder dy. Der Prinz stellte mich ihr vor, es war eine wunzberschöne, herrliche Frau! Sie sprach deutsch, "aber schwach." Sie sagte mir viel Artiges und engagirte mich auf eine Partie — — Whist! — Sie hatte einen Partner, dem sie besondere Ausmerksamkeit schenkte, ich patzte furchtbar! Ich sah ihr in die Augen und — in die Karten! und ich suhr fort zu patzen, die ein anderer Herr kam, mich abzulösen!

Paris, 20. Juli 1855.

U. A. W. G.! — Erste Bisite in der Seidenwaaren= Welt.

11. A. W. G.! — "Unser armes Wiener Geld!"
— "Und alletag weniger Geld!" — "Und also wird

gereif't!"

Bepackt mit Notizen und Betrachtungen, mit Stizzen und Aufzeichnungen, mit Anmerkungen und Ent= würfen u. s. w. kehre ich jeden Tag vom Industrie= palast zurück, um noch zu Hause in Wien von tausend und tausend Sachen zu berichten, um noch Monate lang aus diesem Notizenbuche die vorzüglichsten Dinge der österreichischen Abtheilung dieser Ausstellung zu besprechen.

Ich wiederhole meinen Weltschmerz, id est Geldsschmerz, d. h. sechs Wochen zu früh hiehergekommen zu sein! Sollte mir nicht eigentlich die französische Regiezung ein "Dedommagement" dafür geben, daß sie mich mit ihrer "Ersten-Mai-Eröffnung" früher nach Paris

locte?!

Ich athme nun in den wenigen Tagen, die ich noch hier weile, große Stücke "Industrie-Ausstellung" täglich ein.

Heute hab' ich im Transsept eine kleine Satisfaction genossen. Der Schild von Preleitner, über dessen Nichtaufnahme in der "Kunstausstellung" ich nicht nur im "Humoristen," sondern auch sonst noch großen Lärm schling, ist nun aus dem Transsept in die "beaux arts" gekommen, und hat, chemin faisant, noch einige ähnliche Producte mit sich aus dem Neich der Industrie in das der Künste nachgezogen.

Ich betrat heute die Region, wo die "Glorie" Frankreichs ift, wo man eigentlich sagen muß: "voilà la France," nämlich die Galerie des Transsepts, wo in sechzig Metres Façade die Wunder und Märchen, die Regenbogen und Luftspiegelungen der "Seidensachen" (Soierien) wie ein glänzendes Heer Front machen.

Mit großem Luxus und großen Buchstaben steht da in langen Reihen: Lyon! — Lyon! — Lyon! — Lyon! — Lyon! u. s. w.

Lyon ist Frankreich in Atlas und Seide. Lyon ist bie französische Grazie, der französische Geschmack, die französische Eleganz, der französische Egoismus und die französische Sitelkeit aus Seidenwürmern, Maulbeers blättern, Farben, Zeichnungen und Maschinen!

In dieser Lyoner Seidenfabrikation ist die unverwundbare Achillesserse der französischen Industrie, so wie in seinen Gobelins und Sedres.

"Hier ist der Ruhm Frankreichs" — sagte Carl Dupin am 25. September 1851 bei der Preisvertheistung — "und sein Sieg ist im Arnstallpalast so gessichert, wie er es in jedem andern Palast der Welt (?) sein würde."

In diesen Seidensachen, so wie in den Gobelins

ist der seine Sinn und die instinctive Handführung der Farben sichtbar, durch welche sich der Franzose besonders bei der Wahl der Farben auszeichnet.

Aus diesem Gesichtspunct genommen, ist es begreifslich, daß Paris, daß die Herrschaft des französischen Gesichmackes so groß ist, daß Frankreich jährlich einigemal von den Hauptsirmen aller Städte und Residenzen beseutende Subsidien für die Einsendung neuer gedruckter und gefärbter Muster bezieht.

Aber dabei kann nicht geläugnet werden, daß diese Herrschaft des französischen Geschmackes oft grundlos, ja gerade widersinnig ist. Es ist oft eine Exageration der Bestrebung, eine Geilheit der Phantasie in diesen Zeichnungen und Farbennischungen, die an's Grelle, an's Abgeschmackte grenzen. Die Bizarrerie der Dessins geht oft mit der schreienden Dissonanz des Colorits Hand in Hand.

Das ist es, was den Seidenproducten der österreichischen Aussteller einen besonderen Werth verleiht: sie wollen nicht durch "tours de force" blenden, sie wollen nicht durch das Schreiende und in die Augen Beitschende glänzen, sie veranstalten unter sich selbst nicht ein Wettrennen mit Hindernissen.

Die öfterreichische Seidenfabrikation kann ohne Beschämung an der Seite der Lyoner sich darstellen; sie kann mit deutscher Stille und Ruhe den Vergleich aussaucen, und die Menge, welche in diesen Galerien eirculirt, bleibt, nachdem sie die Region der Lyoner

Etalagen verlaffen hat, in der Seidenregion "Autriche" lange weilend, und mit Bewunderung und Anerkennung nehmen sie zu ihrem Erstaunen wahr, daß "lá-bas" die Industrie und die Kunst, der Geschmack und die Elesganz in vollem Flore sind.

Diese Zone, ein wahres Tropenland an Farben, Blättern und Formen, ist fehr geschmachvoll arrangirt und in sinniger Ordnung entfaltet. Gin Arrangement, welches durch feine Zwedmäßigkeit und symmetrische Ordnung nicht wenig zu dem günstigen Eindruck bes Ganzen beiträgt. Nebst diesem Berdienst muß von uns Berichterstattern besonders anerkennend erwähnt werden, mit welcher Zuvorkommenheit und Mühegebung man zu jedem Augenblide Auskunft gibt, erklart und bedeutet. Die Lyoner Seidenfabrikation bringt Phanomene und lös't Probleme, aber die mahre Würdigung von Induftrie und Fabrikation liegt nicht in Phänomen, sondern in den fteten Erscheinungen, nicht in Meisterstücken und einzelnen Blendwerken, sondern in der Totalität des Geschaffenen, in der Realität der Erzeugung. Nicht das Gegenständliche des überschwenglichen Lugus haben mit= zureden in der Akademie selbst der Luxusgegenstände; nicht den Kraftstücken der Fabrikations-Athletik und Bauberbüchsen gebührt das große Wort, wenn von dem Einfluß auf das ganze Benre, wenn von dem allgemein= induftriellen, populären und ökonomischen Standpunct ausgegangen wird.

Die Wahrheit, die Realität, die wahrhafte Ber=

besserung der Industrie, der unbestreitbare Fortschritt der Weltfabrikation liegt darin, das Producirte durch Inshalt und Form, durch Preis und Bervielsachung zur Höhe eines nationalen Bedürfnisses emporzuheben und populär zu machen.

Die Phänomene der Industrie sind bewunderns= werth, aber sie sind den Massen vollkommen unzugänglich.

Die Nützlichkeitstheorie, welche das Schöne, Elesgante und Comfortable durch weniger Geldopfer der Menge genießbar macht, das ift die richtige.

In dieser Beziehung hat Desterreich einen riesigen Vorrang in dieser "Welt-Industrie-Ausstellung." Zu seinen unvergleichlichen Tüchern, Glassachen, Leinenswaaren u. s. w. (auf die wir- noch speciell kommen werden) verbindet sich die innere Vortresslichkeit und die Formschönheit in Zeichnung und Farbe mit jenen Preisen, welche allein Zeugniß von dem Weltensluß Fabrikation geben. Auch sind fast nirgends so viel Zetztel: "vendu" — "verkauft" zu lesen, als bei den österreichischen Vitrinen, Pyramiden und Etalagen.

In der Seidenfabrikation steht Wien herrlich und glänzend da.

Paris, 25. Juli 1855.

## Ein Abend bei Lamartine.

Soeben schickt mir Lamartine sein Porträt, von ein paar liebenswürdigen Zeilen begleitet.

Lamartine! Der Gott einer Stunde! Der Genins eines Tages! Der Schöpfer einer Epoche! Das Schwert im Munde und die Krone in der Hand! Das Schicksfal der Bölker auf der Lippe und die Thräne der Menscheit im Busen! Dichter und Redner! Priester und Opfer! Hammer und Ambos der Zeit und des Schicksfals! Zorniger Poet auf der Tribure und poetischer Zorn im Griffel Clio's! Auseustungszeichen der Verzgangenheit, trauerndes Ausrufungszeichen der Gegenswart und Wallsahrtsname der Zukunft!

Lamartine!

Es war nach den Flitterwochen der Nestauration! Frankreich hatte gesiegt, (!) geblutet, Frankreich wußte zu tödten und zu sterben, Frankreich hatte gelebt und geliebt, Frankreich war — ruhig!

Aber Frankreich hatte keine Begeisterung, keine Liebe, keine Freundschaft, kein Nationalgefühl, keine Boesie! Frankreich aß, trank, tanzte, es war aufgegansen in der Materie! in der restaurirten Materie!

Da kam Lamartine "der Dichter!" Er brachte die Gefänge der Hoffnung, der Sehnsucht, des gewissen Unskennbaren! Den Gesang der Begeisterung

für ein Etwas, das nicht da ist, den Gesang der Unsruh im menschlichen Busen, den Gesang des menschlichen Gedankens, der wie die Taub aus der Arche keinen sesten Boden in der Gegenwart sindet! Lamartine gab Franksreich das verlorne Paradies der Dichtkunst wieder zur Zeit der Dürre der Herzen, zurZeit der Prosa des Geisstes, zur Zeit der Vertrocknung des Volkes!

Und zu jener Zeit war und lebte Frankreich mit Lamartine und Lamartine mit Frankreich — bis zum

Tage, der noch nicht zu Ende ift.

Bis zum neuen Kaiserreich war Lamartine mit und im Bolke Frankreichs! Man fühlte mit seinen Bersen, man athmete in seiner Atmosphäre, das Echo gab seine Gesänge wieder, er gab den Seelen Trost, Erholung, Hoffnung und den Blick in die Ewigkeit!

Dann Lamartine — der Deputirte! Der Gedanke sollte Wort, der Bers sollte Rede, die Idee sollte That werden!

Mit ironischem Lächeln begrüßten die Abonnenten der Tribune den Dichter Lamartine! Sollten Träume und Vilder in der Kammer mitreden?! Als ob man da nur von Credit und Budgets zu reden hätte, und nicht auch von Dingen, die mit der Idee der Menschheit, mit den Gedanken der Reformen zusammenhängen!

Aber auch da siegte Lamartine's Genie! Er hätte vielleicht Minister, Gesandter werden können, allein sein Shrgeiz trug ihn höher, er verlangte "eine Gasse für die Idee!" Aber die Zeit war starr, die Spoche war

regungslos, der Moment war stumps, der Leichnam Frankreichs lag fühllos auf der Bahre der Gegenwart und Lamartine schlug an die Pforte der Zukunft mit bem Schlüffelhammer der Vergangenheit, er schrieb: "l'histoire des Girondins!" Er citirte den Beift der "Girondisten" und das ift die tragische Schuld Lamar= tine's! Das ist die tragifche Schuld, die an der Rataftrophe seines ruhmvollen Lebens die ewige Gerechtigkeit ausübt! Indem Lamartine in diefen Girondisten die Demokratie mit einer Aureole umgeben und auch den Terrorismus verdammen und entehren wollte, Kam er in eine falsche Position, er unternahm das Unmögliche! Die Poefie fchreibt schlecht Geschichte, und bas Antlitz der Geschichte nimmt weder das Roth noch das Weiß, noch die Schminkpflästerchen der Poefie an, um ihre Zuge der Schönheit und häflichkeit, der Mensch= lichkeit und der Berthierung zu beschönigen oder zu ber= becten!

Lamartine hat die "Girondisten" geschrieben, er hat als Zauberlehrling der Poesie einen Theil jener Geister herausbeschworen, aber als sie kamen und da waren, und das Hotel de Ville mit verderblichen Fluthen bedeckten, als Lamartine Präsident war, da fehlte dem Meister die Zaubersormel, welche sagen konnte: "Besen, Besen, seid gewesen!" Einen Augenblick lang war die Brust Lamartine's der alleinige Sitz der französischen Regierung; aber seine tragische Schuld vertrieb sie von da, und Lamartine der Dichter, der Nedner, der Tepu-

tirte, der Präsident, Lamartine war schüchtern vis-à-visseiner Geister, die er aufgerufen, und er trat zurnd vor der Erscheinung, die er beschworen!

Das Alles ungefähr bachte ich auf dem Wege Abends zu Lamartine, um bei ihm zu speisen und den Abend zugubringen. Und als ich diefe bescheidenen Bimmer betrat, einfach, elegant, poetisch und fünftlerifch, und als mir Lamartine entgegenkam und ich feine Sand in die meinige fügte, diefe garte, feine Sand, welche die "Méditations" schrieb und die "Girondins", "les Harmonics" und die "Restauration," die Sand, welche dasberühmte "Manifest an Europa" fdprieb, diefe Sand, die einen Augenblick lang das Jahrhundert und die Bufunft in ihrer Söhlung hielt und die nun in aller Stille Artitel für den "Siecle" fchreibt, in diesem Angenblicke bachte ich, welche tranrige historische Figur "Cincinnatus" gegen Lamartine spielt! Cincinnatus fand feinen Acfer wieder, Cincinnatus fand feinen Pflug, feine Erde, feine reiche Ernte, feine belohnte Muhe wie= ber! Er hatte eine Dictatur abgeworfen, die keinen Reig, für ihn hatte.

Aber wie anders kehrt Lamartine zu seiner Scholle zurück! Cincinnatus nimmt den Tank Roms, die Glorissication des Bolkes mit zu Pflug und Egge, Lamartine wird zu seiner Scholle begleitet von Reid, Mißgunst, Berkennung und Berleumdung! Cincinnatus betreibt die Agriculturans Liebhaberei, er ist ein reicher Proprietaire, er findet sein Bergungen. Lamartine geht von der höchsten Macht

blutarm in seine Einsamkeit zurück; Lamartine ist zu ewiger Zwangs-Intelligenzarbeit verurtheilt! — Und mit welcher frommen Ergebung, mit welcher rührenden Einsfalt, mit welcher heiligen Poesie ist Lamartine's Wesen bennoch erfüllt!

Nicht ein Tropfen Bitterkeit mischt sich in die süße Schale seiner Poesie, nicht ein leises Wölkchen ums düstert dieses Ange, in welchem ein sanstes Blan medistirt und fühlt und ein mildes leuchten verbreitet! Steis lächelnd, stets gütig, stets bereit, Liebe und Freundschaft zu geben, Liebe und Freundschaft zu empfargen; den Mund stets mit dem Zug der Güte bekränzt, die Stinne stets mit dem Stempel des Gedankens gekrönt! Das Herz und die Hand und das kleine Häuschen stets offen für Gäste, Freude, für Mitleid, Wohlthat und under grenzte Menschenliebe. Das ist Lamartine!

Im Aengern hat Lamartine eine frappante Achnlichkeit mit Metternich. Dieselbe Grazie des Benehmens, dieselbe Feinheit der Lippe und des Lächelns, derselbe tiefe und seelenvolle Blick, derselbe Schnitt der Nase, nur etwas kleiner, sowie Lamartine's Statur auch etwas kleiner als die des Fürsten Metternich ist.

Lamartine, welcher am 21. October 1791 zu Mason geboren wurde, hat also jetzt 64 Jahre. Metternich hat zu 64 Jahre auch noch mit aller Frische des Geisstes, mit aller Elasticität der urwüchsigen geistigen Besgabung gearbeitet. Die wahrhafte Gottbegabung wird

nicht alt; der wirkliche Geist, der vom Himmel kömmt, zählt die Jahre nicht im Erbenkalender.

Lamartine ist 64 Jahre alt, sein Haupthaar ist weiß, sein Angesicht ist blaß, aber er arbeitet unausgessetzt, er schreibt Tag und Nacht. Lamartine Cincinnatus pflügt das Papier, er zieht schwarze kleine Furchen, er legt den Samen des Gedankens hinein, und die Ernte?!

— Die Ernte für die Nachwelt, den Taglohn für den Dichter!

Lamartine's höchster Ruhm, das was seinem Cha= racter, feiner Perfon zur Apotheofe, zur Unfterblichkeit dient, ist: feine Armuth! Er ift von der höchsten Stufe Frankreichs arm herabgestiegen in seine einfache Hütte! Lamartine arbeitet mit der Unverdroffenheit eines Junglings, eines Practikanten, mit dem Eifer eines Preis= bewerbers, mit der Ausdauer eines Mathematikers! Neben ihm sitt der Ruin, vor ihm steht die begehrende Minute, hinter ihm ein Rudel Gläubiger, die feine Befitzungen Stein für Stein, Scholle um Scholle ihm abreifen; er arbeitet unverdroffen, er jagt die bofen Stunben durch die Mufe fort, er tampft schreibend, arbeitend, bichtend, lächelnd, er ift doch ftete liebenswürdig, gaft= frei, großmüthig! Ja, großmüthig! Als ob man wirklich ein Dichter fein konnte, ohne Großmuth im Bergen! Als ob man wirklich fingen konnte, ohne in der Bruft ein Echo für alle Tone der Menschheit zu haben! Als ob man wirklich den Rug der Muse empfangen konnte, ohne geheiligt zu fein durch Milde und Thränen, durch Dingebung und Aufopferung für Leid und Mitleid, für Wohlthun und Wegschenkung seines innersten Menschen an die Menscheit!

Ich kann nicht nuchin, einen Zug aus bem Leben bieses unfterblichen Dichters mitzutheilen.

Die Frau Lamartine's, eine der ausgezeichnetsten Malerinnen, ift der Trost seines Herzens, der Engel seines Hauses, der Schutzgeist seiner Mußestunden. Sie hat sein Horz, sein Gemüth, sie theilt seine Güte, seine Gutmüthigkeit, seinen Hang zum Wohlthun.

Eine Freundin des Hauses, Mad. Dargaud, welche sieht, daß diese Art zu leben nicht sort bestehen kann, bemächtigt sich der Wirthschaftssührung, der Hausökono-mie Lamartine's. Man gibt ihr die Schlüssel zu Haus und Keller und Casse.

Eines Tages kömmt eine barmherzige Schwester von der "Madelaine" sür eine arme Familie Untersstützung zu suchen. Mad. Dargand ist nicht da, sie hat den Schlüssel zur Geld-Chatouille mitgenommen. Was ist zu thun? Mad. Lamartine läßt einen Schlosser komenen, die Chatouille wird aufgebrochen, es Isinden sich einige hundert Francs. Mad. Lamartine nimmt sie und drückt sie der barmherzigen Schwester in die Hand. Lamartine steht dabei, lächelt und küßt seiner Fran die wohlthätige Hand.

Es wird gewiß eine Menge Leser geben, welche hier denken: "Das ist doch zu viel!" — Sie mögen Recht haben! Aber Dichterherzen müssen nur von Dich= terherzen, oder wieder von edlen Herzen beurtheilt wers ben, denn der Edelmuth ift auch Pocfie!

Während des Diners saß ich an Lamartine's Seite, seine Frau mir gegenüber, an meiner anderen Seite ein alter Deputirter, Mr. Denis, der Bruder des berühmten Geschichtschreibers. Neben Mad. Lamartine saß Alex-Dumas, dann der Admiral Soisboule u. s. w. Das Gespräch kam auf die Tage der Präsidentenschaft Lamartine's. Dumas erzählte, aber was er auch sagen mochte, Mr. Denis widersprach und wollte es besser wissen. Lamartine lächelte, und sprach nur, nachdem ich ihn bat, mir als Fremder zu sagen, wer von Beiden Recht hatte, und Dumas hatte recht erzählt.

Nicht uninteressant sind folgende zwei Momente. Eines Tages meldet man der Versammlung und dem Präsidenten die Deputation vom "grand orient" (die Central-Freimaurerloge) 200 Mann!

Zu jenem Augenblick befanden sich blos 4 Mitzglieder der provisorischen Regierung da: Lamartine, Ledru-Rollin, Armand Marrast und Cremieux. "Ich bin kein Maurer," sagte Ledru-Rollin, ebenso sagten Cresmieux und Marrast. "Ich auch nicht! sprach Lamartine. Die Andern gingen und ließen ihn allein. Er empfing die 200 Freimaurer. Er wußte nicht was er sagen sollte. Da erblickt er die Fahne der Maurer: "Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit!" Er improvisirt eine Dichtung über diese drei Worte, drei Viertelstunden lang. Die

Deputation schrie "Vive Lamartine!" und das Schau= spiel war vorüber.

Nicht so leicht wurde es ihm bei einer Deputation der "Wollkrämplerinnen," welche ihm vorgestellt wurden! Wie er sagt, waren es sauter alte Hexen, er konnte nicht von blauen Augen, weißen Händen, blonden Locken sprechen! Er kehrte die Farbe um! Er sagte: "Ihr seid Männer, Männer des Baterlandes u. s. m." und unter großen Schweißtropfen beendete der Bersasser "Jocelhus" seine Rede an die Wollkrämplerinnen.

Ich konnte nicht umhin, des Liedes "Sie follen ihn nicht haben!" zu gedenken. Becker hatte, wie bekannt, seine Gedichte Lamartine gewidmet. Lamartine nicht faul, in dem guten Glauben, Becker sei wirklich ein "deutsscher Dichter" und das "Sie sollen ihn nicht haben" sei wirklich ein "Nationalgedicht," schreibt ein Gedicht: "La Marseillaise de la paix," und widmet sie wieder an Becker. (In der "Revue des deux mondes".) Und ich fragte ihn, ob er nicht auch jetzt noch eine "Friesdens-Humne" schreiben möchte, und ich betrachte mich als einen Derjenigen, die er in der "Marseillaise" leben ließ:

"Vivent les nobles fils de la grande Allemagne!"

Während dieser Zeit sing der Admiral an, vom "Wallsischsang" zu erzählen. Dumas erzählte nun vom Wallsischsang, von den Seelands-Inseln, von der dreisfachen Art des Fanges, von der Eigenthümlichkeit der Wallsischsänger, von allen Einzelnheiten der Wallsische

u. s. w. "Ach!" sagte der Admiral, "Sie haben also lange Zeit auf jenen Inseln gelebt?" Dumas lachte und sagte: "Niemals!" Der Admiral konnte nicht glausben, daß ein Mensch alle diese Details wissen könnte, ohne sie augenzeuglich mitgemacht zu haben. Dieser Zug von Dumas erklärt zum Theil seine Fruchtbarkeit und seine Phantasiethätigkeit!

Nach dem Diner blieben wir noch lange zusammen im kleinen Garten Lamartine's und verließen erst gegen Mitternacht die Laren dieses Hauses, welche das Haupt eines der ersten Geister des Jahrhunderts bewachen.

Ich ging mit Dumas im Mondschein entlang, wir sprachen von Lamartine und seiner politischen Mission, und Dumas sagte die ebenso geistreichen als historische wichtigen Worte: "Die ganze Sache ist die, Lamartine war als Präsident lhrischer Dichter, wäre er dramatischer Dichter gewesen, die Sache hätte anders geendet!"——Es liegt eine erschreckende Wahrheit in diesen Worten. Ich war so frei, dann zu fragen: "War Changarnier also bramatischer Dichter?"—

Wir trennten uns an der Madelaine, die Erinne= rung aber an diesen Abend wird mir für stets eine un= endlich interessante und kostbare sein. Paris, 28. Juli 1855.

Ein Grab und ein Bett in Paris; oder: ein Besuch bei Borne und bei Heine.

Es ist jetzt ein Vierteljahrhundert, daß ich hier in Paris mit Börne zusammenwohnte, rue de Provence 24.

Fast jeden Morgen oder Abend kam Börne, in seinen brannen Pelzschlafrock gehüllt, in mein Zimmer, setzte sich an den Camin, schürte das Feuer an und sagte: "Nun, Saphir, helsen Sie mir, an nichts densken." Er behauptete nämlich, er befinde sich nur dann wohl, wenn er an gar nichts denkt, das könne er aber nicht allein, dazu müsse ihm immer Jemand helsen. Namentlich aber, sagte er, gelänge es ihm ganz und gar an nichts zu denken, wenn ein deutscher Professor mit ihm discurirt.

"Aber," erwiderte ich, "ich bin ja kein Professor, im Gegentheil, ich leibe an Diarrhöe."

"Thut nichts," sagte Börne, "Sie sind erst aus Deutschland gekommen, ich weiß, Sie waren ein Freund von Hegel, Sie müssen mir helsen, an nichts denken."
— Darauf schürte er das Feuer an, legte Holz nach und sah in die Flammen.

Er litt immer an Kälte. Wenn ich bei ihm war, schrieb er zuweilen, zwischen jeder Zeile stand er auf, um sich am Camin zu wärmen. Er arbeitete sehr lang= sam, ging inzwischen oft fünf Minuten lang auf und ab und schrieb wieder zwei Zeilen. Wenn ich ihn verslassen wollte, um ihn nicht zu stören, sagte er: "Au contraire, bleiben Sie hier, da stören Sie mich nicht, aber wenn Sie oben in Ihrem Zimmer auf= und ab= gehen \*), da geben Sie meinen Gedanken lauter Fuß= tritte." — Ich arbeite sehr schnell; eines Tages kam Börne gegen 12 Uhr Mittags zu mir hinauf und sagte: "Heute haben Sie Ihre Vorlesung im Salon Vossange, über was werden Sie lesen?" —

"Heute?" rief ich erschrocken aus; "heute? Schwere= noth, daran hab' ich ganz vergessen! Nun muß ich mich gleich darüber machen."

"Sie haben gewiß über den "Boeuf gras" gestern, über den Zug des Faschingsochsen, baran vergessen."

"Gewiß! aber der Ochs muß mir das vergüten! Einer hilft dem Andern! Ich werde über "den Zug des Faschingsochsen durch Paris" lesen."

"Gut," fagte Börne, "ich will Euch nicht stören, thut, als ob ich hier gar nicht wäre."

Er setzte sich an den Camin, ich an den Schreib= tisch, und mein Ochs hatte in einer Stunde solche Fortschritte gemacht, daß wir Beide ein bischen ruhen konnten.

"Wie sind Sie glücklich," sagte Börne, "so ge= schwind zu arbeiten, ich kann das nicht!"

<sup>\*)</sup> Er erzählt bas felbst in seinen "Parifer Briefen".

"Ja," entgegnete ich, "baher hält Ihre Arbeit für die Ewigkeit, meine aber ist bald zerbrochen und un= brauchbar!"

Als ich eines Abends zu Louis Philipp in's palais royal geladen ward, sagte Börne: "Grüßen Sie mir Alle und bringen Sie mir ein Stückhen bürgersliches Königthum mit, weil es noch frisch ist."

Der Mensch, jeder Mensch ist ein Talleyrand! Es sind 25 Jahre und ich stieg in den gelben Handschuhen, der weißen Cravatte und im schwarzen Frack die Treppe im palais royal hinauf und machte dem bürgerlichen Königthume tiese Bücklinge und nach 25 Jahren ziehe ich wieder gelbe Handschuhe, weiße Cravatte, schwarzen Frack an, steige dieselbe Treppe im palais royal hinauf und machte dieselben tiesen Bücklinge dem Kaiserthum, und ich bin doch kein Talleyrand und kein Hössling und auch kein politischer Wetterhahn und auch kein Protectionsjäger, ich bin nichts als ein außer allen Beziehuns gen stehender reisender Schriftsteller, der Alles sehen und kennen lernen will, um darüber manches in sein Blatt und wieder hinter's Ohr zu schreiben.

Es thut mir nur herzlich leid, daß ich nicht hofsen kann, zu erleben, für wen ich mir in noch 25 Jahren hier wieder die gelben Handschuhe, die weiße Cravatte und den schwarzen Frack anziehen werde —?

25 Jahre und das Königthum ist todt und Börne auch. Börne! auch ein König! Er trug die Geisteskrone und die Dornenkrone! Er führte die Feder wie ein Scepter; sein Reich war die Phantasie, sein Thron der Schreibtisch! Als ich dazumal Paris verließ und Abschied von ihm nahm, sagte er: "Auf Wiedersehen! oben oder unten!" Und ich drückte seine schmächtige Hand und erwiderte: "Oder in der juste milieu zwischen. oben und unten noch hier auf der Erde!"

Ich follte Börne auf der Erde nicht wieder sehen! Also "oben" oder "unten!" Jedoch wo ist "oben" und wo ist "unten?" In einer Zeit und in einem Lande, wo heute oben ist, was gestern unten war, und morgen vielleicht unten, was heute oben ist, in einer solchen Zeit ist das Rendezvous: "oben" oder "unten" ein sehr unbestimmtes.

Börne ist jetzt gewiß oben! Er war schon im Leben oben, hoch oben über dem Leben, über dem Schmutz der Erde. Er liegt unten, aber er lebt oben!

Börne liegt in fremder Erde! in fremdem Boben! Paris wurde sein St. Helena, pere) chaise sein Longwood, der Buchhändler Campe sein Sir Hudson Lowe.

Frankreich hat Napoleons Asche wieder verlangt, Deutschland sollte Börne's Asche aus dem fremden Bosten zurückverlangen. Deutschland sollte zu Frankreich sagen: "Gebt mir heraus diesen Todten! Wollt ihr wissen, für wen er gestorben! Für mich ist er gestorben!"

Ja Börne ist an und für Deutschland gestorben! Er hat Deutschland geliebt, und weil er es geliebt hat,.

hat er es verlassen, wie ein edler Mann sich von der Geliebten losreißt, die mit ihm und mit der er nicht glücklich sein kann! Er hat Deutschland gesiebt, er hat die Deutschen geliebt, sowie jeder ehrliche Deutsche sein Baterland liebt, wenn er auch über Vieles in seinem Vaterlande weint oder lacht! Börne hat sich nach Deutschland gesehnt, sein geschriebener Zorn über Deutschsland ist nichts als sein deutsches Heimweh, welches er in Salz und Säuren frisch erhielt, welches er mit Witz und Spott zu betäuben, fortzujagen trachtete.

Die deutschen Correspondenten in Paris sagten in der "Allg. Augsb. Zeitg.": "Börne schmeichelt den Franzosen," so wie sie jetzt sagen: "Saphir schmeichelt den Franzosen."

Diese deutschen Läuse in dem Wallsisch "Paris" haben in der "Augsb. Aug. Ztg." den würdigen Kopfgrind gefunden, darinnen zu wimmeln. Diese allgemeine Gemeine für alle, diese politische semme entretenue der verschiedensten Parteien, diese Maria Stuart, die noch ärger ist als ihr Ruf — o Himmel — die nur eine politische Gesinnung hat: "den Débit in alle Länder und keine Postporto-Erhöhung," die ist von der Nemesis ereilt worden! Ihre Abonnenten vermindern sich mit jeder Runzel, welche ihr altes Angesicht heimsucht, ihr Credit ist so ties gesunken, daß er bald den Geist, der sie beseelt, erreicht haben wird. — D Himmel! —

Zu jenem Ungeziefer, welches die Pariser Corresspondenten der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" in

Paris sich gegenseitig abjagen, um es in ben Spalten jener Zeitung loskriechen zu lassen, gehörte auch die Anschuldigung: "Börne schmeichelte den Franzosen!"

Borne und Schmeicheln! Ein Lowe, bem man

nachsagt, er macht einen Ratenbudel!

Er schmeichelte den Franzosen, das meinten die Franzosen, und die deutschen Correspondenten in Paris, welche als das Nektar schlürfen, was sie einem Franzosen abhorchen, um es seitelweise in deutschen Journalen auszuschenken, sagten es den Franzosen nach!

Die Franzosen waren nicht im Stande, aus der Bitterkeit und aus den salzigen Worten Börne's über Deutschland die Liebe Börne's zu Deutschland, den Schmerz Börne's über Deutschland, die Mühe Börne's diese Liebe und diesen Schmerz aus sich wegätzen zu wollen, aufzufassen, herauszufinden und zu verstehen.

Börne liegt in französischer Erbe! Er liegt allein! Er liegt fern von dem Bolk, das er geliebt, für das er geweint, gelitten und gestritten hat. Am Tage Allersfeelen tont kein deutscher Laut, blüht kein deutsches Blümschen auf seinem Grab.

Dann und wann kömmt ein deutscher Weinreisensber, ein Handelsbeslissener aus seiner Baterstadt Franksturt am Main, ein jüdisches Banquiersöhnchen aus der Baterstadt Nantes, und sie haben in ihrem Notizenbuch angemerkt, was sie in Paris für "Curiositäten" besuchen müssen, und da steht: "Thiergarten" — "Bal Mabille" — "Grisetten" — "Börne's Grab" u. s.!

Aber Frankfurt am Main follte Börne's Leiche reclamiren! Nicht Goethe und nicht Börne haben ihrer Vaterstadt die Ehre erzeigt, in ihr zu sterben, und doch ist Frankfurt am Main die Stadt dazu, wo jeder große Mann gleich begraben ist! Frankfurt am Main hat Goethe ein Denkmal gesetzt, weil er ihm das Vergnüsgen gemacht hat, Minister zu werden. Aber seine Statue in Franksurt am Main haben sie mit großem Scharssinn aufgestellt, Goethe kehrt nämlich der Kunstanstat, dem Theater, den Rücken zu!

Frankfurt am Main setzt Börne deshalb kein Denkmal, weil es nicht weiß, wie es seine Statue setzen wollte, d. h. welcher Seite in Frankfurt er nicht den Rücken zukehren sollte.

Börne's Grab in Paris ist mehr als einfach. Eine erbärmliche Büste steht in einer kleinen, dunklen Nische und die paar Zeilen auf dem Steine sind nicht mehr zu lesen! Nicht ein Blünchen steht auf dem Grab, zwei halbverdorrte gelbe Kränze hängen an den Eisenstäben, die das Grab umgittern!

Guter Börne! Auch im Tode noch von Eisenstäben umgittert! Ich legte einen vollen frischen Kranz auf das Grab.

Edler Schatten! Freund, Landsmann, Bruder im Apoll und Mitpilgerer auf der Wallfahrt des Geistes! seb' wohl! Leb' wohl, Du edler Todter! und ruse mir zur Vergeltung dieser Worte von oben zu: "Sterbe wohl, Du guter Lebender!"

Bon Borne's Grab zu Beine's Kranfenbett!

Sollte es vielleicht im Buch des Schicksals stehen, die deutschen Humoristen sollen in französischer Erde ruhen! Ich muß machen, daß ich fortkomme, das Schickssal könnte mich für einen Humoristen halten!

Heine war lange nicht im Stande, Besuche anzusnehmen; er war sehr leidend. Seit einigen Tagen ist er etwas besser.

Herr Steinitzer, mit dem ich zu Heine gehen wollte, brachte mir dieser Tage ein Briefchen, welches Heine an ihn richtete und in welchem er sagt: "Es wird mir viel Bergnügen machen, wenn mir Herr Saphir die Ehre seines Besuches erzeugt, ich werde das Beste, was man mir in meiner kummervollen Lage andieten kann, nämslich einige erheiternde Augenblicke, mit Dank annehmen. Herr Saphir ist einer der geistreichsten Männer Deutschslands, und wir haben sehr viele gemeinschaftliche Feinde; dabei soll er sehr gutmüthig sein, was doch auch eine gute Eigenschaft ist."

Herr Heine erzeugt mir zu viel Ehre, wenn er glaubt, ich habe so viele Feinde wie er, so geistreich bin ich nicht, und solch' einen Ruhm hab' ich auch nicht, um so viele Feinde zu haben wie er. Ich war einen Augenblick lang Heine's Feind, als er Börne nach dem Tode so hart behandelte. Ich habe Heine darüber recht bitterböse angelassen. Ich habe ihm das, bevor ich ihn besuchte, ganz ossen sagen lassen, da alle Unwahrheit und jede zweideutige Lebensweise meiner Natur verhaßt

und unmöglich ist! Ich war Heine dazumal bitterböse, ich habe mich darüber ausgeschrieben. Das war ich den Manen meines eblen Freundes Börne schuldig.

Darüber sind fünfzehn Jahre vergangen! Ich habe Heine stets als herrlichen Dichter, als einen der geistereichsten Schriftsteller und als eine der witzigsten, oder was ebensoviel ist, als eine der tratzendsten Federn des Jahrhunderts anerkannt. Verschiedenheit der Ansichten und Gesinnungen ist unter geistreichen Menschen kein Grundrecht zur Verläugnung des gegenseitigen Talentes und Genies.

Nachdem ich mich also Heine darüber offen erklärte, besuchte ich ihn.

Heine wohnt jett Mr. 3, avenue Matignon, in den champs élysées im fünften Stock.

Ein weiblicher Domestique meldete mich an. Ich trat in ein sehr verdunkeltes Cabinet. Das Cabinet war durch einen Schirm in zwei Theile getheilt. Selbst halb blind, tappte ich mich vorwärts, da tönte es von hinter dem Schirm hervor: "Ist's der wirkliche Saphir?" Ich erkannte Heine's Stimme nicht wieder, welches auch schwer gewesen wäre, da ich ihn seit 1827 nicht sprach.

Ich trat hinter den Schirm, das Dunkle des Zimmers war mir nach und nach nicht mehr so dunkel, ich trat näher an Heine's Bett an das Leidensbett, an welchem dieser Prosmetheus, der vielleicht zu viel Feuer getrunken, himmslisches und irdisches, seit vier Jahren gefesselt liegt. Aber kein Geier nagt an seiner Leber, denn er schreibt und

spricht noch frisch von der Leber weg; auch nagt kein Geier an seinem Herzen, denn er hat sein Herz gefeit vor den Krallen der ätherischen Liebe, und auch an seinem Ge-wissen nagt kein Geier, dern Heine weiß dieses Gewissen so zu verstecken, daß kein Geier weiß, wo es anzupacken sei.

Seit vier Jahren ringt Heine's Körper mit dem Tod! Aber sein Körper hat einen Berbündeten gesuns den, mächtiger als eine Allianz, einen Berbündeten, der dem Körper seine Existenz garantirt, nämlich: Heine's Geist! Alle Körper, besonders fleischliche, werden in Spiritus gelegt, um von außen her conservirt zu wers den; Heine's Körper wird von innen conservirt, der Spiritus in Heine erhält das irdische Futteral dieses Geistes.

Als A. T. E. Hoffmann das Rückenmark gebraunt bekommen hatte, sagte er zu Chamisso, der ihn gleich darauf besuchte: "Riechen Sie den Teufelsbraten? Ich bin geschmort worden!"

Das ist ein gräßlicher Humor, aber er slößt Resspect ein; der Humor, der mit dem Tenfel ein Wettsreunen beginnt, der muß, wenn er verliert, mit Humor zum Tenfel gehen!

Der Weise kennt keinen Schmerz, der Stoiker längnet ihn, das ist kein Verdienst! Aber dem Schmerz in die Angen sehen, den wüthendsten Schmerz in seinen Gliedern auf= und abgehen fühlen, den Kuß des Todes in Jahresraten auf seinem Angesicht fühlen, die Auf-lösung jahresang löffelweise einnehmen, die Verwesung aus dem Grabe sich entgegenkommen sehen, in kleinen

Portionen verwesen, und da noch seinen Humor haben, da noch dem steten Schmerz mit steter Laune in's Gesicht lachen, da noch mit innerer Lustigkeit, mit unverwüstlichem Geist dem körperlichen Elend zurusen: "Du vermagst nichts über meinen innern "Menschen," das ist ein denkwürdisges, ein psychologisch irteressantes, ein geistig erhebens des, ein moralisch tröstendes Schauspiel!

Heinrich Heine in seinem Bette ist ungefähr ganz und gar so groß wie ein Jean Piccolo, co ist vom Menschen grade noch so viel dageblieben, als nöthig ist, um dieser Fülle von Poesie, Laune, Humor, blendendem Witz und — satanischer Bosheit zum Aufbewahrungs= gefäß zu dienen.

Heine streckte mir seine Hand entgegen: eine Hand? ein Händchen von einer Mumie! Und dieses Knochen= modell einer Hand schreibt noch "Lutece," "Salon," "Romancero," und all' die wundersam duftigen, wun= dersam witzigen, wundersam poetischen und wundersam abscheulichen Dinge durcheinand!

Heine muß, wie bekannt, mit der einen Hand sein Augenlid in die Söhe heben, wenn er Iemand sehen will. Aber in diesem Augenblick, wenn er den Borhang von seinem Auge auszicht, bietet dieses ein Theater mit griechischem Feuer beleuchtet dar, dieser Blick ist noch Licht, dieses Licht ist noch ein Strahl, und dieser Strahl bringt noch ein Prisma voll farbiger Gestaltungen und Eindrücke.

Beine ift gang und gar ber alte Beine, um 30

Jahre älter, um 50 Pfund leichter und viele Zoll kürzer, um ein Auge ärmer, um zwei Füße von der Gicht betrogen, von Amor in Stich gelassen und von Eros bestraft, aber es ist doch der alte Heine an Geist und Gedanken, an Wort, Ausdruck, Gefühl und Empfindungsweise.

Die irdische Base ist zertrümmert, der Henkel absgebrochen, der Sockel zermürbt, die Farben abgeblaßt, aber das Potpourri der poetischen Blumen, die Blätter und Blüthen in dieser Base sind geblieben, die Rosen

- und die Dornen.

Ach, es ist schade, daß dieses Benie an nichts glaubt, nicht einmal an fich, und das ift der schlimmfte Unglaube! Wer an sich selbst nicht glaubt, glaubt nicht an Gott, benn jeder Mensch muß ein Stud Gottheit in fich glauben. Beine's wundervolle, finnige, bleudende Poefie hebt die Erde zum Himmel empor, aber leider verpflanzt sie auch den Himmel auf die Erde! Beine weiß aus allen Materien Geift zu ziehen, er vergeistigt die Materie, aber dafür ift ihm aller Beift, der Beift der Natur, der höchste Weift auch nur Materie; Beine's geistiger Athem ift unendlich, aber es ist ein Samum, er versengt! Dieser Athem streift die Blume, die Blume öffnet diesem sonnigen Athem den lieblichen Bufen, der Athein fährt über sie bin, sie ift verbrannt, welf gefungen. Diefer würzige Athem berührt die Lotosblume Poesie, die Lotos erschließt diesem Athem das Räthsel ihres Duftes, die Geheimschrift ihrer Blätter, den Zanber ihres Daseins, aber der Athem, der sie öffnet, tödtet sie, der Hauch, der ihr die Seele entwickelt, versgiftet sie! \*)

Aber welche Frischheit der Ideen, welche Triebkraft der Phantasie, welche Farbenmischung, welcher gehäm= merte Styl und welcher Wechsel der Perspective in Schilderung und Staffage!

Die Franzosen begreisen nicht recht, wie Geist und Witz und Lyrik an und für sich Berechtigungen der Literatur, des Genius sind. Amédée de Cesena fragte: "Aber was will Heine? Welchen Zweck haben seine Genialitäten? Was ist das Ziel dieser Gedanken-Wett-rennen? Wohin gehen diese Strahlen, welche sich von den Sternen losmachten?" (détaché des étoiles) Amédée de Cesena könnte ebensogut fragen: "Was will die Rose? Welchen Zweck haben die Töne der Nachtigall? Was ist das Ziel aller dieser Blumendüste und wohin gehen alle die Wolkenzüge und Zephirlüste?"

Ein Ziegelstein nuß einen Zweck haben, der Demant ift sein eigener Zweck. Der Reisende steckt sich ein Ziel vor, der Spaziergänger nicht, der Wegweiser nuß uns ein "wohin?" zeigen, aber die Blume, die Quelle, das Echo, der Wälderduft, die lachende Landschaft, welche den Reiz und den Schmuck des Weges bilden,

<sup>\*)</sup> Ich werbe in späteren "Pariser Briefen" das nachholen, was zur Vervollständigung meines Urtheils über den jetzigen Heine nöthig ist.

fagen nie: wohin! — Heine's Bosheiten selbst, glaub' ich, haben auch keinen Zweck, sie sind bei ihm eben auch eine Formation seines Geistes. Er fragt sie auch nicht: wohin? Er bekümmert sich nicht um ihre Wirskung. —

Ich sprach mit ihm davon, von den vielen Versletzungen, welche er selbst Freunden anthut. "Ach," sagte er, "über wen soll man denn Witze machen als über seine Freunde? Die Feinde nehmen es einem gleich übel! Die Freunde eben sollen uns die Freundschaft erzeugen, unsere Witze nicht übel zu nehmen." — Ich muß gestehen, da ist doch Methode d'rin!

"Mit meinen Finanzen," sagte Heine, "bin ich immer brouillirt, ich habe immer weniger als ich brauche."

"D," erwiderte ich, "das kenn' ich, wir sagen immer: "ich habe weniger als ich brauche," aber wir sollten eigentlich sagen: "ich brauche mehr als ich habe."

"Ich habe," fuhr Heine fort, "6000 Francs jährslich von meiner Familie und 6000 Francs von Champe in Hamburg, das sind jährlich 12,000 Francs Nenten, ich brauche aber wenigstens 20,000 Francs! Wie viel brauchen Sie?"

"Mein lieber Heine," erwiderte ich, "die Berech= nung ift leicht. Sie haben mehr als 12,000 Frcs. Ren= ten und branchen dennoch 20,000 Frcs. Stellen Sie sich vor, wie viel ich erst brauche, der ich gar keine Renten habe." In diesem Augenblicke brachte die Dienerin einen Brief, er ließ die Fenstervorhänge zurückschlagen und ich sah Heine's Angesicht deutlich. Ein wahres leidendes Lazarus-Angesicht, hohle, bleiche Wangen, spärliches Haar, der Bart weiß und struppicht, die Stirne weit hervortretend und die Augen tief in ihre Höhlen zurücksgezogen und zugedeckt. Heine ist schlassos und braucht die Nacht hindurch unzähligemal die Bedienung zu hunsbert Dingen, und doch darf kein Licht im Zimmer sein und auch kein lebendes Wesen kann er des Nachts um sich dulden, er muß allein sein! Allein wach mit seinen Schmerzen, mit seinen Leiden, aber auch mit seinen Gesanken und wachen Träumen.

Er ist verheirathet, seine Frau hab' ich nicht gessehen, hab' auch den Wunsch nicht geäußert; sie soll eine stattliche, starke Person sein. Das ist Alles, was ihre Biographen von ihr wissen — oder aussagen. Daß der Sänger des "Buches der Lieder" nach Loreleh und so weiter an einer "stattlichen starken Person" ehegesponslich hängen blieb, ist ein Heine'scher Witz des Schicksals. Bölker und Frauen, von welchen die Bläteter der Geschichte nichts sagen als: "eine stattliche, starke Person!" mögen höchst respectabel sein, aber nicht — interessant. Heine liebt noch immer vorzüglich jüdissche Witze.

Ich fragte Heine, ob seine Frau deutsch spreche; "nur zwei Worte" war seine Antwort; "Nebbech" und "Jose." (Das erste Wort ist ein Klageausruf und

das zweite heißt "schön".) "So?" sagte ich, "das sind blos zwei eigene Namen, der erste ist Ihr eigener Name

und der zweite der Ihrer Frau."

Heine ist jetzt wieder doch so weit, daß er manches selbst schreiben kann. Er dictirt sonst, aber er hat alle acht Tage einen andern Schreiber, es kann ihm nicht so bald Jemand zurecht sein.

Obschon zur Zeit, als wir uns das letztemal in Frankfurt sahen, Börne stets mit mir war, vermied es heute sowohl Heine als ich, den Namen "Börne" aus=

zusprechen.

Ich bin von Heine's Krankenbett noch verdüsterter weggegangen als von Börne's Grab. Drei Humoristen der deutschen Gegenwart, zwei große und ein kleiner, davon ist einer todt in Frankreich begraben, einer lebens dig in Deutschland begraben, und einer, der in Deutschsland nicht leben und in Frankreich nicht sterben kann!

Paris, 29. Juli 1855.

Gin Morgen bei Alexander Dumas.

Der Diener Dumas hatte den Auftrag, mich aus= nahmsweise jederzeit eintreten zu lassen. Ich kam gestern um 9 Uhr Morgens.

In der rue d'Amsterdam 77 bewohnt Dumas ein

Bauschen und Garten gang für fich allein.

Im ersten Stock ist das Arbeitszimmer seiner Tochter Marie. Sie ist ein ausgezeichnetes Malertalent.

Ihr Zimmer ift ein Atelier, ein Museum, ein exotischer Blumengarten, eine Bilbergalerie, ein Naritätencabinet, ein orientalischer Tempel zugleich, Zeichnungen, Croquis, Statuetten, Blumenvasen, ausgestopste Bögel, Lampen, Münzen, Stickereien, Teppiche, Schirme; alles durcheinander, übereinander, nebeneinander! Methode in der Unordnung, System im Durcheinander, studirter Gesichmack in anscheinender Zufälligkeit.

Eine Treppe höher ift das Arbeitszimmer Dumas'. Hier ist zuerst nichts und dann Chaos, und aus diesem Nichts und Chaos schasst Dumas eine Welt, seine Welt. Zu diesem Chaos von Tinte, Papierstreisen, Federn, Büchern und Brochuren sagt Dumas: "Dieses Papier soll erzeugen allerlei Leben, Meer und Erde, Himmel, Sonne, Sterne, Menschen und sonstiges lebendes Wesen," und also geschiehts.

An den Wänden des Zimmers sind türkische Disvans, auf Camin und Gesimse ein pele-mele von eadeaux und souvenirs: "Donné par le Prince etc."—
"Hommage à Alexandre Dumas par le Princess etc."
u. s. W. An den Wänden hängen allerlei Bilder, auf Sessel und Fautenils Bücher, Cartons, Dictionnärs, Damascener Säbel, Pistolen, Albums u. s. w.

In der Mitte des Zimmers steht ein breiter, lans ger, flacher Tisch, ein Schreibzeug in der Mitte, und auf diesem Tisch unzählige große blaue Papierbogen, in lauter einzelnen halbgeschnittenen Bogen; und auf diese Streisen, stets auf einer Seite, schreibt Dumas zugleich die "Histoire de ma vie," die "Mohicans de Paris," die "Mémoires de Mad. Dorval," die Urtheile über Mad. Ristori und noch hundert andere Dinge.

Es ift unglaublich, mit welcher Schnelligkeit, mit welcher Vielfachheit Dumas schreibt. Dumas hat vier Hände, zwanzig Finger, aber selbst die reichen nicht hin, um seinen schaffenden Geist und seiner beslügelten Phanstasie, um seiner quellenden Erfindungsgabe und dem Sprudeln seines Styls nachzukommen. Nur wer Dumas arbeiten gesehen hat, kann es glauben, wenn auch nicht begreifen, daß er über tausend Bände versaßt hat! Wähsrend er arbeitet, spricht er mit seinen Besuchern, ordnet er seine Diener an, arrangirt er sein Blatt, ertheilt er Rath und hört zehn Menschen an, von welchen ihn zeder in einer andern Angelegenheit spricht.

Er arbeitet in einem tropischen Neglige, wie es seine tropische Natur, seine tropische Phantasie erheischt. In Pantosseln und Nankinpantalon, im bunten Hemd, ohne Gilet, ohne Halsbinde; stark und groß, von musstulöser Structur, mit dichtem, emporgesträubtem Haar, dröhnt der Boden unter ihm. Sein Auge ist gedankens voll, sein Blick dennoch mild, stark ansgeprägte Züge drücken eine srohe und herzensgute Stimmung aus. Er lächelt vortresslich, spricht schnell, laut, mit Fener, und belebt sich im Gespräch immer mehr. Sein Gesicht trägt eine innere Gutmüthigkeit im Ausdruck.

Nur wenn Dumas in Dumas angegriffen wird, mur wenn man seine geiftige Individualität verletzt, fliegt ber Ereole über dieses Angesicht! Da wird das lleber=
meer=Blut in der Gesichtsfarbe sichtbar, da nehmen seine
Blicke die Gestalt von Tigerpfeilen an, und der Panther
trägt auf einen Augenblick seinen Ausdruck auf die Ge=
sichtszüge des Menschen über. Aber dieser Moment geht
bald vorüber und Dumas ist wieder der alte, frohe,
joviale, liebenswürdige, herzlich=gute Mensch.

Dumas ift von einer findlichen Berzensgüte, ber edelsten Aufopferung fähig. Er gibt alles hin an die Menschheit, er ift für jeden mit Rath und That bereit. Du= mas hat viele Feinde, namentlich unter den jüngern Schriftstellern und Fenilletonisten! Wie fann es auch anders fein? Ein solches Benie und keine Reinde?! Eine solche colossale Reputation und keinen Reid?! Diefe kleinen Beifter nergeln an diefer großen Indivi= dualität, an diesem Weltrenommie. Er läft fie nergeln und geht seiner Wege. Er ift der Freund, der intime Freund von Lamartine, Victor Hugo, Berenger, Emilie Girardin, St. Beuve u. f. w., u. f. w., er ift der Augapfel der höhern Gesellschaft, er ift die Seele dieser Cirkel. Ich habe ihn in den Salons der Napoleoniden gesehen, wo man ihn mit Berglichkeit bedeckt.

Ich habe schon erwähnt, daß ich ihn auch bei der Prinzessin Mathilde sah.

Die Prinzessin Mathilde besitzt keine Handschrift von Napoleon I. Dumas besitzt einen Brief von ihm. Dumas wollte sich von diesem Brief nicht trennen, den die Prinzessin so sehnlich wünschte. Ich war der glückliche Mittler, daß Dumas der Prinzessin den Brief gibt. Sie läßt die Unterschrift, den Namenszug Napoleons herabschneiden und unter Demanten in ein Armband fassen.

Es war 9 Uhr Morgens, als ich lettlich zu Du= mas kam. Er lag auf dem Boden auf einem Teppich, ftrecte mir die Hand entgegen: "Ah, mon eher Saphir!" fprang auf und fette fich zu mir auf ben Divan. présent je suis tout à vous!" Aber kaum hatten wir zehn Worte gewechfelt, da fing die Wallfahrt der Besucher an. Zuerst der junge Berzog von Schleswig-Holftein, den wir am Borabend beim Pringen Napoleon sprachen, und der sich bei Dumas die Gunft erbat, ihn befuchen zu dürfen. Raum find feche Minuten verfloffen, kömmt ein Präsident, deffen Namen ich vergaß, "rien que deux mots, cher Dumas!" Die zwei Worte werben 200. Ich will gehen, Dumas fagte: "Non, mon cher Saphir, à présent je suis tout à vous!" Nach einigen Augenblicken kömmt Dad. Dafch, eine Schriftstellerin, und bittet nur um zwei Worte. Während bem fommt der Verleger der "Histoire de ma vie" und verlangt für's Fenilleton die Fortsetzung! "A l'instant!" sagt Dumas, fett fich nieder und füllt schnell einen langen halben Bogen und gibt ihn mit. Nun aber will ich wirklich gehen. "Non, nous causerons encore!" Da kommt wieder Jemand, wer ist's? der Maler B. aus Brüffel hat mit dem Brüffeler Expositions=Commiffar Worms de Romilly einen Ehrenhandel, Dumas foll fecundiren. Dumas acceptirt, schreibt an den Secundan= ten des Gegners und setzt sich wieder zu mir. Wir beginnen unser Gespräch kaum, kömmt Méry und wünscht, Dumas möchte Abends ber Probe seines Stückes beiwohnen, da er der Sache so ungeheurer Meister ist. Méry's Ambassade geht, nun hossen wir allein zu sein, umsonst! Die Erben der Mad. Dorval (eine der ersten Tragödinnen Frankreichs) schicken ihm eine Bibel, welche einen Theil ihrer Lebensgeschichte ausmacht, er soll sie in Augenschein nehmen und in der Biographie schildern!

So wird's eilf Uhr, ich will nun endlich im Ernst gehen, "O non, vous dejennerez avec moi!"

Wir steigen hinab in den Gartensalon zum Frühsstück. Aber Dumas ist selbst Koch. Er macht sich sein "Filet aux pommes" selbst; indessen besah' ich die Taspeten u. s. w. Nun kömmt Dumas mit seinem neuesten Werk, welches der Bedieute hinter ihm her dampfend nachbringt.

Wir setzen uns zu Tische, da steht Schinken, Kälsbernes, Rösbeuß, Melonen, Filet, Omelette, Bordeaux, Thee, Cassee und Liqueure. Wir wollen uns an's Geschäft mochen, aber noch nicht! Man bringt eine Labung köstlicher Blumens und Pflanzengeschirre, die eine nicht genannt sein wollende Dame Dumas sür seinen Garten schickt. Dumas springt aus, ruft seinen Gärtner, aber voll Ungeduld streift er die Hemdärmeln aus und fängt an die Blumentöpse selbst in die lockere Erde seines Gartens zu setzen. Ich nicht faul helse ihm und

wir kehren mit Händen voll Gartenerde in den Speises saal zurud.

Wir beginnen das Frühstück, aber ich sehe, Dumas ift voller Unruhe, er schaut hin und her, ihm sehlt etwas! "Qu'avez-vous donc!" frug ich. Er ruft den Bedienten, ihm sehlen seine Mitesser. Der Bediente öffnete eine kleine Gartenthüre und es hüpfen und flattern herein kleine Perlhühnchen, Wildenten, Schopftauben u. s. w., und sie umringen den Sessel Dumas und Dumas ist seelenvergnügt, er kann nicht frühstücken ohne diesen seinen Gartenbewohnern, Brot und Futter von seinem Tisch gestreut zu haben. Es sehlt ein kleines Entchen! "Wo ist das kleine Entchen?" — Der Diener sagt, es sei ihm was Menschliches begegnet. Dumas ist untröstlich, das Frühstück schneckt ihm nicht mehr.

Von welcher Herzensgüte Dumas ist, mögen folgende zwei Züge sprechen.

Dumas hat 800 Francs zu bezahlen. Dumas ist nicht zu jeder Minute Herr über 800 bare Francs. Aber nun hat er sie, er wirft sich in sein Cabriolet, welches er immer hat, um die 800 Francs zu bezahlen.

Bährend er fährt, sieht er, daß der Cabriolet= tutscher traurig ist und weint!

"Was ist's Jean?"

"Nichts!" sagte der Kutscher. Aber Dumas dringt in ihn und der Kutscher erzählt, daß ihm gestern ein Unglück zukam, er stürzte, Pferd und Cabriolet sind zu Grunde gegangen. Dies Cabriolet habe ihm ein anderer Cabrioletkutscher für heute geliehen; er hat fünf Kinder und ist nun ein Bettler!

"Wie viel brauchst Du zu Pferd und Cabriolet?"
"Benigstens 600 Francs."

"Halt!"

Der Kutscher hält; Dumas gibt ihm 600 Francs. "Hier, mein Freund, wenn Du's hast, wirst Du mir's bezahlen, erziehe deine Kinder ordentlich!" Damit gibt er ihm 600 Francs, geht zu Fuß fort, um sich, Gott weiß wie, andere 600 Francs auszutreiben.

Eines Tages kömmt ein Freund, ein junger Schriftsteller, zu ihm, und klagt ihm, er ift verliebt, er hat eine engelsschone Braut, sie könnten glücklich sein, ewig glücklich, wenn er 30,000 Francs hätte!

"30,000 Francs!" sagt Dumas, "Sie sehen wohl, daß ich nicht im Stande bin zu helfen!"

"Doch! doch! Sie können uns auf ewig glücklich machen! Sie allein haben das Weh' und Wohl zweier Herzen in Ihrer Hand!"

"Ich? Wie denn? Ist das möglich?"

"Ja, so ist es! Ich habe ein Buch in zwei Bän= den unter dem Titel: "Die beiden Dianen" geschrieben. Der Verleger will mir 30,000 Francs Honorar geben, aber nur unter einer Bedingung!"

"Unter welcher, mein Liebster?"

"Daß Sie Ihren Namen zu diesem Werke her=

"Aber das ist ja unerhört! Das ist ja nicht schrift= stellerisch!"

"Das ist wahr! Aber es ist das einzige Mittel, mich und meine theure Geliebte vor Verzweiflung zu retten!"

Und Dumas, gerührt von dem Schmerz des jungen Mannes, von der Wahrheit und Innigkeit dieses Schmerzes, wirft den Rock um, geht mit ihm zum Berleger, gibt seinen Namen her, der Verleger zählt 30,000 Frcs. auf's Bret hin! Nach acht Tagen ist das selige Paar vermält; in einem Jahr ist der junge Dichter Vater eines herrlichen Jungen und Dumas Vater von zwei Bünden, die er nicht gemacht hat!

Es ist vielleicht nicht ganz in der Ordnung, aber zwei glücklich gewachte Herzen! Die Zukunft einer ganzen Familie.

Das Herz Dumas hat über alle andern Rücksichten ben Sieg davon getragen.

Gottlob in eine solche Versuchung kann ein deutsscher Schriftsteller gar nicht kommen, und Gott geklagt, auf solche Weise kann in Deutschland kein liebendes Paar glücklich gemacht werden!

Ich glaube nicht, daß ein Wiener Mausberger einem Wiener Novellisten dreißigtausend Francs für seinen Namen gibt, und wenn es drei Bände wären! Der Kaiser Ludwig Napoleon. — Wer kann sagen: "Das ist die letzte Stunde" — "das ist die erste Stunde?"

Es ist an ein Vierteljahrhundert, daß ich ein Büch= lein schrieb:

"Die Napoleoniden,"

ein

"Trauerkleeblatt."

Es waren drei Gedichte: "Die Wiege des Königs von Rom," — "Des Hauses letzte Stunde," — "Lätitia die neue Hecuba." — Das Büchlein, kaum Finger dick, erlebte unzählige Auflagen, ich kann sagen unzählige, denn diese Gedichte sind einzeln und zusammen in taussend Formen, Formaten, Musiken, Bildnissen, Ueberssetzungen abs und nachgedruckt, immer wieder neu aufsgelegt worden. "Des Hauses letzte Stunde" ist vom Thron in die Hütte und von dem Notenpult der großen Sänger und Sängerinnen bis zum Bänkelsänger, zum Leierkasten gedrungen.

Wann habe ich diese Lieder gesungen? Als Napo= leon der Große auf dem Throne saß? Als der König von Rom Erbe des schönen Frankreichs war? Als Lä= titia die strahlende Ursonne des Hauses war? Als diese begeisterte Wehmuth mir einen Orden, eine Stellung, eine Pension, ein Gnabengeschenk von dem mächtigen. Beherrscher der Erde erzwecken konnte?

Nein! Ich sang jene Lieder, als der Titan gestürzt, als seine Sonne erloschen, als seine Krone gesunken, als seine Blumen geknickt, als seine Macht gebrochen war! —

Ich sang jene Lieber des Schmerzes über den Untersang einer erhabenen Erscheinung, als es höchst unrathsam war, eine solche dichterische Begeisterung für den vom Himmel gestürzten Halbgott zu manifestiren! Ich war jung, ich war seurig, mich erfüllte der Glanz dieses Meteors mit Poesie und Begeisterung! Ich hatte keinepolitische Absicht, es war keine Gesinnungs-Manisestation, es war Gesühlssache, es war schwärmerische Bersehrung und schwärmerische Wehmuth für und über den Untergang eines erhabenen Schauspiels.

Die Poesie ist keine Zeitungsschreiberei, die Poesie ist keine Staatskanzlei, die Poesie ist keine politische Kannengießerei. Napoleons Heldenleben, seine Pilgersfahrt am Schwert und Scepter durch's Leben und am meisten sein erhabenstragisches Ende war Poesie, und die Poesie hatte sich bei der Poesie bemeistert.

Ich bachte nichts als ich jene Gedichte schrieb, ich fühlte blos! Ich konnte sie Niemand vom Hause Napoleon widmen, ich sagte ja selbst: "Des Hauses lette Stunde!"

Aber der Mensch soll nie sagen: "die letzte Stunde,"

nie: "die erste Stunde," denn er kennt den Räderlauf der Weltennhr nicht, nur der, welcher die Weltuhr auf= zieht und den Schlüssel zu ihr hat, der allein weiß, wann für Menschen, Bölker, Welten die "letzte Stunde" schlägt.

Mir war Napoleon durch seinen Tod auf St. Heslena erst recht ein poetischer Gegenstand geworden! Der sterbende Napoleon in den Kaisergemächern der Tuilerien ist nichts als ein todter Kaiser mehr, der Paradesarg im Louvre, die Gruft von St. Denis oder sonst wo wären eine zu prosaische Endlösung einer solchen lebens digen Epopöe gewesen.

Rapoleon auf den Felsen St. Helena sterbend, ein verblutender Abler auf der Felsenspitze, von den über sein Schicksal empörten Wogen des Weltmeers zu Grabe gesungen, aus der großen Völkerorgel alle Register der Klage und Anklage austönend, von Ferne untergehend wie die niedersinkende Sonne, so mußte Napoleon sterben!

Eine Kerze geht aus, ein Metcor verschwindet, ein Phönomen versinkt.

Dieses versunkene Phänomen hab' ich befungen, dem untergegangenen Meteor hab' ich nachgeklagt.

Ebensowenig als ich damals den Napoleoniden schmeicheln wollte und schmeichelte, ebensowenig hab' ich es jetzt gethan. Zum Schmeichler muß man geboren sein! Der Tanzmeister lernt Verbeugungen machen, der

Instinct allein unterrichtet in Büdlingen! Die Erziehung lernt ein Compliment machen. Die Natur des Menschen allein lehrt ihn den Katzenbuckel machen.

Ein Brief der Lätitia Buonaparte ist alles, was mir jenes Trauergedicht brachte, aber ein Brief von Lätitia Buonaparte war auch viel!

Meine Muse hat nie geschmeichelt; wo sie ein fürstlich, ein gekröntes Haupt sang, war es immer eine edle That, ein Zug der Hochherzigkeit, ein völker= und menschenbeglückendes Ereigniß, ein göttliches Moment in dem Fürstenleben, welches meine Brust erhob und aus den Saiten meiner Leier wiedertönte! wenn sich die Göttlichkeit der Menschennatur mir auf den Höhen der Throne zeigte, da erschien sie mir göttlicher und himmslischer auf diesen, wie die Apenblume sonniger strahlt, wie sie und strahlender anblickt, weil sie auf der schwins delnden Höhe erblühte.

Ich kam jest nach Paris, ich war einige Schritte hinter dem Kaifer Napoleon, als das scheußliche Attenstat Pianori's auf ihn gerichtet war. Ich war doppelt durchschüttert und die Ruchlosigkeit dieses Frevlers ershöhte mein Interesse an dem Erben des Namens "Naspoleon."

Die Erbschaft eines großen Namens ist Fluch und Segen zugleich, Kette und Flügel, Zügel und Sporn, Einschüchterung und Ermuthigung, Warnung und Aufsruf, Auréole und Dornenkrone, Zufall und — Mission!

Napoleon III. selbst betrachtet sein Ich als Mestempsichofe Napoleons, als Mission!

Dem Erben des Namens Napoleons, des Namens, dem ich jene Lieder sang, galt die Ueberreichung jenes "Trauerkleeblattes". Diese Ueberreichung an Napoleon III. ist ebensowenig Schmeichelei, als seine Entstehung es war. Eben weil den Dichter jener Trauergesänge nicht der entsernteste Verdacht von Schmeichelei treffen konnte, eben deshalb habe ich sie Napoleon III. bestimmt und ihn in dem begleitenden Gedicht gebeten, "diese Ueber-reichung auch aus diesem Gesichtspuncte betrachten zu wollen:

"Ein Gast ist meine Wies in dies Land gesommen, Als Gott Dich hat geschützt vor Frevserhand, Da hat gerührt den Kranz sie schnell genommen, Den einst sie Deinem großen Hause wand, Sie segt ihn wehmuthsvoll Dir jetzt zu Füßen, Als Gsückwunsch und als tiese Huldigung, Er soll in jener Sprache Dich begrüßen, Die Dir bekannt, verwandt an Geist und hohem Schwung, Er soll Dir sagen, daß vor sangen, sangen Zeiten Der Dichter Deinem Fause rühmlich schlug die Saiten.

Und weil es ift ein Viertel vom Jahrhundert, Daß dieses Kleeblatt weinend ich gepflückt, Womit das Grab des Helden, weltbewundert, Mit wehmuthsvollem Herzen ich geschmückt, Weil's an der Stirne trägt das edle Zeichen, Daß es ein ungefünstelt Blümchen sei, Darf es der Dichter selbstbewußt Dir reichen, Es wuchs nicht auf dem Feld der Schmeichelei! Denn diese Stunde nicht hat es geboren; Es ist ein Kind längstverschwund'ner Horen.

Es war auch gewiß nicht Schmeichelei, welche mich zur Zeit Ludwig Philipps in Baris Anno 1832 folgende Betrachtung über das Mädchen niederschreiben ließ, welches in dem Auge die Worte: "Napoleon Empereur" eingeschrieben trug:

"Die Erscheinung an und für sich felbst ift eine wunderbare, ein Spiel des Zufalls, der Natur. Den Namen eines der ersten Geister der Welt in das zarte Gewebe eines Mädchenauges einzuschreiben, das ift eine muthwillige Spiclerei ber in ihren Hervorbringungen un= erschöpflichen Natur. Man könnte fast sagen, es sei süße Schwermuth der Natur, die, wie die Zerftreuung der Melan= dolie einen theuern Namenszug in den Sand Schreibt, diesen geliebten Namen in das Auge eines Mädchens schrieb. Kann man einen Namen auch inniger, theuerer, sicherer und heiliger bewahren, als in einem Auge? Namen in Kirchen und Tempeln sind nicht so treu, so schutzreich verwahrt; es gibt Tempelräuber und Kirchen= diebe, aber in das Auge des Menschen dringt nichts als ber Strahl bes Lichts, und einen geliebten Ramen in ein Ange zu fchreiben und die Angenlider wie die Tem= pelwächter über ein Heiligthum darüber zur hut zuzuschließen, ift gewiß die sinnigste und geiftreichste Idee des Schickfals!

Jähmte Tigerin la France Europa sehen läßt, hat nichts Imponirendes, allein auch van Afen war kein Athlet und der große Philosoph Hegel hatte eine ganz einfache Physiognomic.

Die Gestalt und das Antlitz Ludwig Napoleons erinnert an Baron Braun von Braunthal, als in diesem der Dichter noch den Baron nicht ausgetrieben, der Mensch den Aristokraten noch gelten ließ und der Zahn der Zeit noch nicht an seiner äußern Rinde alle Spuren abeligen Gebäcks abgenagt hatte.

Ludwig Napoleon ist von mittlerer Statur, sein erfter Anblid, feine Saltung militarifch. Sein Beficht, Diefe Maste einer ewig arbeitenden Seele, ift fcheinbar unbewegt; seine Stirne, Dieses Frontispice eines großen Bedanken-Bantheone, ift bedeutend, aber dufter; feine Gefichtszüge find unbewegt und feine Mienen find nie= mals die Unmelder oder vorlaute Berkunder beffen, was in dieser Bruft ftets schafft und arbeitet; fein Mund ift blaß und die feinen, schmalen Lippen werden felten ge= röthet von dem Fener und von der Bluth der Worte, die oft über fie hinströmen, aber fie find geiftreich ge= schnitten und werden oft von einem liebenswürdigen Bug umfpielt, welcher nicht verkennen läßt, daß Gutmuthig= feit kein verbannter Gaft in den Empfindungen Napo= leons ift; feine Augen find glanzlos, matte Spiegel, aber man irrt fich, wenn man fie "ausbruckelos" nennt, ihr Ausbruck liegt nicht nur gleich auf ber Rethaut.

nicht auf der Spite des Blides. Wenn man lange in diese Augen hineinschaut, und nicht nur lange, sondern tief hinein, fo liegen weit, weit im Sintergrunde die lauernden Blicke zusammengekollert wie ruhende Löwen im Hintergrunde ihrer Zelle, und nach und nach richten sie sich auf und kommen, im Kreise sich bewegend, vor= sichtig, langsam, vorwärts bis an das äußere Angen= gitter, und dann gewinnen fie ein dunfles Bluben, eine um sich schauende Flamme, dann fieht man die arbeis tenden Gedanken in ihrem Breife, dann belauschen diese Blicke mit tiefdringender Gewalt und Starrheit fich und Mles um sich herum und beobachten aus ihrer Söhle heraus Alles, was in der Runde herum und vorgeht: Menschen, Dinge, Ereignisse, stets auf dem Aufchlag, stets sich und die Welt beobachtend. Napoleon spricht langsam, er kehrt das Wort erft er= wägend um, bevor er es ausgibt, aber nicht aus Geig und nicht weil ihm das Wort nicht zu Gebote fteht, sondern deshalb, glaub' ich, um diefem Worte mehr Sicherheit zu geben, um dem Worte und dem Borer zu zeigen, daß er sich nicht leichtfinnig von seinen Worten trenut und daß er die Wichtigkeit der Worte kennt, in= dem er fie nur langfam entläßt. Aber indem er fpricht, entglimmt fich die Rede und felbst über sein Angesicht laufen Funken, wie fie unter glühender Afche oft bas verborgene Fener verrathen. Gin großer Meister ist L. Napoleon im Zuhören; man fieht wie er hört. Seine Gesichtszüge trinken das Gehörte, aber tropfenweise. Er

schlürft das Gehörte langsam in das Berständniß, er stürzt es nicht in sich hinein, aber wenn er bas, was man ihm fagt ober vorträgt, einmal bis zur Reige ge= trunfen hat, dann weiß und fennt er bas Getrante, bas er gehört hat, burch und durch, dann hat er es erschöpft, erprobt, verdaut, er weiß feinen Werth, fowohl Beift als Schaum, fowohl Echtheit als Berfälschung volltom= men und mit großer Gedankentiefe zu würdigen. Ludwig Napoleon faßt nicht schnell, langsam aber erschöpfend und für immer. Während ber Andere fpricht, schält er ordentlich langfam bas Behörte, wirft die Schale weg und behält ben Kern. Er fagt zuweilen gang offen und ehrlich: "Ditez-moi cela encore une fois, je ne peuxpas vous suivre!" Eine große Tugend Ludwig Napo= leons ift, wie ich aus feiner Umgebung und von Andern weiß, er verträgt einen Widerspruch! Er scheint ihn so= gar zu intereffiren, er hört ihn ruhig an, schweigt und gibt nie mas zu! Sein Wille ift eifern, fein Ansspruch ein hammer, fein Entschluß ein Alt = Napoleonischer Tagesbefehl: er schneidet Alles durch!

Wenn man Ludwig Napoleon oft und lange besobachtet, in der Nähe, in der nächsten Nähe, von serne u. s. w., so kann man, ohne ungerecht zu sein, sich nicht enthalten, all' die Schilderungen als flach und parteiisch zu bezeichnen, welche diese Physiognomie als glatt "unsbedeutend" bezeichnen. Sein Antlitz ist nicht der Ausdruck dieser gewaltigen Innerlichseit, sondern ihre Nebelkappe, von welcher begünftigt sie schafft und wirkt; es ist ein

geschlossener eiserner Deckel auf dem kochenden Seelenstessel. Man sieht es dieser Physiognomie an, daß das Schicksal sie an die Wetterseite des Jahrhunderts hingesbaut hat, und sie daher auch mit einer ruhigen Decke verkleidet und verschallt hat gegen Hagel, Donnerschlag, Revolutionen, Republiken und Volkstribunen.

Etwas Corporalhaftes in seinem Neußern vom kleinen Corporal, etwas Englischgeschultes in seiner Haltung macht sich bei seinem ersten Anblick geltend, aber in der Nähe wächst nach und nach eine große, liebenswürdige Geschmeidigkeit aus ihm heraus.

So ist ungefähr der Kaiser Ludwig Napoleon in seiner äußern Erscheinung. Er spricht gut und gerne deutsch und mit wenig Fremdaccent. Zuweilen kann er sich eines deutschen Wortes nicht mehr erinnern, besonders jener Worte, die durch Ersindungen und neue Institutionen erst in jüngerer Zeit geschaffen wurden, dann lächelt er, setzt das französische Wort dasür, oder fragt auch wohl: "Wie neunt man doch das?"

Der Kaiser geht, fährt, reitet- oft allein, ohne Besteckung ans, alle die Angaben von als Blousenmänner verkleideter Polizei, von schnitzenden Duvriers, die ihn umgeben sollen, sind eben so viele müßige Erfinstungen.

So viel über Koiser Ludwig Napoleons Person, als das, was ein beobachtender Blick sich von seiner Hülle denkt. Ueber den Kaiser als Kaiser, als Politiker, als Staatenleiter u. f. w. zu sprechen, ift hier weder Zeit, noch Raum, noch ift es die Aufgabe.

Auf jeden Fall muß der als ein blinder Feind Napoleons oder ein beschränkter Parteigänger genannt werden, welcher läugnen wollte, daß Ludwig Napoleon eine der bedeutsamsten, merkwürdigsten Erscheinungen der Zeit und der Geschichte ist, daß seine geistige Potenzeine gewaltig schaffende, seine Seelenkühnheit eine große artige, sein Bewältigungstalent des Moments ein geniales, und daß die Energie seiner Elasticität, so wie die Elasticität seiner Energie in dem Festhalten nach einem Ziel trotz allen Hindernissen einen außerordentlichen Character voraussetzen.

Die Rechtfertigung, so wie die Beurtheilung alles dessen, was Ludwig Napoleon bis jest that und wirkte, die Verherrlichung und Apotheose, oder das Verdammniß und die Schätzung seiner wunderbaren und denkwürdigen Laufbahn hängt von der Zukunft ab; die Nachwelt mur kann die Vorwelt wiegen, das Ende allein ist das "Amen!" oder das "Haloh!" der Laufbahn, und der "Erfolg" allein ist, war und wird ewig sein der Beichtvater der Weltgeschichte: er absolvirt oder verdammt, spricht selig oder verweigert ein ehrlich-sterbliches Begräbniß!

Eine große, hiftorische Erscheinung wird Ludwig Napoleon ewig bleiben! Die Zeit, jede Zeit schafft sich jene Männer, die sie nöthig hat, jedes kranke Jahrhundert gebärt sich seinen Arzt, den es nöthig hat. Jedes todes=gefährliche Land erzeugt sich seinen Leibdoctor. Ludwig

Napoleon ist dieser Arzt, den die Lage Frankreichs sich erzeugt hat, es ist ein Arzt, welcher sagt: "Que medicamenta non sanant ferrum sanat!"

Er selbst betrachtet sich als ein Fatum, als Fatum Frankreichs und der Zeit. Er betrachtet sich als die Incarnation einer Mission, sein Leben ist eine Sendung, seine Laufbahn eine Versassung, sein Schaffen ein Princip; dieses Princip ist das "imperialistische!" Er betrachtet Frankreich als ein von seinem Onkel ihm vererbtes "Kaiserthum." Selbst in seinem früheren socialistischen Schaffen war das "Kaiserthum" der lauernde Hintergedanke!

In der Proclamation von Boulogne sagte er: "Ich fühle hinter mir den Schatten des Kaisers." Jetzt fühlt er den Schatten des Kaisers neben sich, auf dem aus gerichteten currulischen Kaiserstuhl. Wenn es die "Mission" bedingt, würde er den Schatten auch vor sich sehen, der ihn zwar nicht nach Moskau, aber doch unter die Lagerzelte führte. Ludwig Napoleon ist in seinem Namen, im Namen "Napoleon" aufgegangen, er sagt selbst: "Ich gehöre nicht mir, ich gehöre meinem Namen an." Dastönnte man aber auch sagen: Frankreich gehört nicht ihm an, Frankreich gehört seinem Namen an.

Unstreitig ist Ludwig Napoleon von der Vorsehung berufen, durch diesen Namendienst Frankreich vom Bersberben zu retten, auf lange Zeit die Ruhe, die Ordnung, die Wohlfahrt zu geben. Er ist auch ein Stück Providenz für Europa. Aber er ist weiser als sein Name, weiser als sein Onkel Napoleon! Sein Onkel hat den Canal

für ein "Trennungszeichen" zwischen Frankreich und England gehalten, der Nesse Ludwig hat entdeckt, daß der Canal ein "Bindezeichen" beider Nationen ist. Lud= wig Napoleon sagte einst vor seinen Richtern: "Ich habe die Niederlage von Waterloo zu rächen." Er konnte sie nicht besser rächen, als indem er die Sieger von Waterloo trennte und die Sterlings von den Rubels losriß! Es dauerte lange, dis Ludwig Napoleon den im weichen Meeresschooß ruhenden großen Krasen Albion aus seinem Phlegma aufrüttelte, aber ist dieses englische Phlegma einmal in Bewegung, dann ist es mächtig, dann peitscht der Krase mit seinem Dampsschiff Schweif das Meer auf, daß es hineinspringt in serne Länder und sie verzschlingt.

Das moderne siamesische Zwillingspaar England und Frankreich, welches am Krenz von Europa, an der nordischen Macht zusammengewachsen ist, ist mächtig — so lang es ein Zwillingspaar bleibt. Ob aber am Ende die englische Lady Politik den Pantoffel nicht ausschließelich über den Heldengemahl Frankreich wird schwingen wollen, und dadurch die erste Dissonanz in dieses "soyons amis, Cinna!" bringen wird, ist zu erwarten.

Frankreich, Paris betrachten Ludwig Napoleon als ihren Retter, als die Garantie ihres Bestandes der gessicherten Existenz. Die Franzosen lieben den Absolutismus, wenn er sich imponirend, wenn er sich gewaltig, frästig zeigt, und jetzt lieben die Franzosen das Geld, den Bessitz, den Gewinn, und zu diesem Besitzthum brauchen sie

einen eisernen Wetterableiter gegen die Stürme und Donnerschläge, die so lange Frankreich erschütterten, und das ist Napoleon, er zwingt ihnen Achtung, Bewundesrung ab, und das ist ihnen Gewähr und Bürgschaft. Die Franzosen sind durchaus kein republikanisches Volk! Es fehlen ihnen alle republikanischen Tugenden, alle republikanischen Laster. Das souveräne französische Volk ist ein heldenmüthiges Volk, ein geistreiches Volk, ein liebenswürdiges Volk, aber kein nüchternes Volk, kein stoisches Volk, kein einfaches Volk! Republikaner jagen nicht so nach Stellen, Titeln, Orden! Der liebste Gesbrauch, den das souveräne Volk von jeher von seiner sonveränen Macht machte, bestand darin, sich sobald als möglich einen sonveränen Herrn zu geben.

In den Buchstaben des Wortes (la) "France" liegt eine kleine Geschichts = Symbolik der französischen Revolutionen und Napoleonen.

#### "France."

In der ersten Revolution:

"F-ronde" — "R-épublique" — "A-narchie" — "N-apoléon" — "C-onsulat" — "E-mpire!"

Dann ging die Buchstaben = Symbolik von hinten zurück:

"E-mpire" — "C-oalition" — "N-égociation" — "A-bdication" — "R-estauration" — "F-uite." (Die Flucht Ludwig Philipps.)

Best ist die Buchstaben = Symbolik wieder in der geraden Ordnung:

"F-uite" — "R-épublique" — "A-narchie" — "N-apoléon" — "C-oup-d'état" — "E-mpire!"
Wöge es dabei bleiben!



### Inhalt des dritten Bandes.

|                          |      |       |      |     |      |      |      |       |     | Seite       |
|--------------------------|------|-------|------|-----|------|------|------|-------|-----|-------------|
| Vorbrief zu meinen Brie  | efen | üb    | er   | die | Par  | ijer | N    | delt= | In= |             |
| dustrie=Unsstellung      |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 3           |
| An B. D-n                |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 10          |
| Un L-g R t in Wien       |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 18          |
| An E. B—n                |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 21          |
| An Hrn. Dr. T—1 in N     |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 28          |
| An E. Jn in Berlin       |      |       |      |     |      |      |      |       | 4,  | 36          |
| Paris 8. Mai 1855 .      |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 44          |
| Orleans 9. Mai 1855      |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 50          |
| Paris 16. Mai 1855 .     |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 57          |
| Concert Fradel im Salor  |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 68          |
| Paris 15. Juni           |      | •     | 0    |     |      |      |      |       |     | 73          |
| Paris 16. Juni           |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 82          |
| Rachel—Ristori—Verdi—!   | Mai  | jer b | eer- | –త  | crib | e    |      |       |     | 92          |
| Meherbeer—Verdi—Scrik    |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 103         |
| Die Srömung der Zeit -   |      |       |      |     |      |      |      |       |     |             |
| Ueberblick               |      |       |      |     |      |      |      |       |     |             |
| Der Wiener Mensch und    |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 117         |
| Der Saal der Neutralitä  |      |       |      |     |      |      |      |       |     |             |
| Geruchlose Freikart      |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 127         |
| Ein kleines Chedrama —   |      |       |      |     |      |      |      |       | ~   |             |
| Dejazot .   .   .        |      |       |      |     |      |      |      |       |     | 137         |
| Die Frauentoilette vom   |      |       |      |     |      |      |      |       | der |             |
| Ausstellung              |      |       |      |     | •    |      |      |       |     | 146         |
| Die Typographie in der ! |      |       |      |     |      |      |      |       |     | <b>15</b> 0 |
| Schiller und Maria Stua  | rt i | in J  | 3ari | 8 - | - 7  | dari | er . | Rrit  | if  | 155         |

|                                                                      | oette |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Einen Jux will er sich machen. — Ein Wiener "Wein-<br>berl" in Paris | 164   |
| Nordstern Prophet Der Elephant, der eine Rach=                       |       |
| tigall geschluckt hat, d. h. Alboni, der französische                |       |
| Sänger, der deutsches Gemuth geschluckt hat, d. h.                   |       |
| Roger                                                                | 175   |
| Freiconcerte in der Industrie-Ausstellung. — Musikalische            |       |
| Instrumente                                                          | 182   |
| Empfehlungsbriefe Salons Napoleoniden                                | 186   |
| 11. A. B. G Erfte Bifite in der Seidenwaarenwelt .                   |       |
| Ein Abend bei Lamartine                                              | 203   |
| Gin Grab und ein Bett in Paris oder ein Besuch bei                   |       |
| Beine und Borne                                                      | 213   |
| Ein Morgen bei Alexander Dumas                                       | 228   |
| Der Kaiser Ludwig Napoleon. — Wer fann sagen: "Das                   |       |
| ist die setzte Stunde" — "das ist die erste Stunde?"                 | 237   |
|                                                                      |       |

## M. G. Saphir's Schriften.



Cabinets = Ausgabe.



# Ausgewählte Schriften.

Von

M. G. Saphir.

Terie.

3weite &

Bierter Band.

Drünn, Wien & Leipzig. Berlag von Fr. Karafiat. 1871.

### M. G. Saphir.

Biographische Stizze.

oriz Gottlieb Saphir, der Großmeister des Himors, der Erbe Jean Paul's, wurde am 8. Feb.
1795 in Lovas-Berenh geboren. Es ist dies ein
ungarisches Städtchen, in der Stuhlweißenburger
Gespanschaft gelegen, dessen Bewohner sich vorzugsweise
dem Betriebe des Weindaues zu widmen pslegen. Wer
den Geist und die Blume des ungarischen Nebensastes
kennt und zu würdigen versteht, der wird sich bei der
Lecture von Saphir's Dichtungen wohl oft unwillkürlich an die geheimen Gesetze der Wahlverwandtschaft erinnert haben.

Der Großvater des Dichters hieß Israel Isreel. Als die Israeliten auf Befehl Kaifer Josephs II. Familiennamen annehmen mußten, berief der damalige Stuhlrichter den erwähnten Großvater zu sich und befrug ihn,
wie er in Zukunft heißen wolle. Israel Isrcel wußte
dies anfangs selbst nicht, doch da er einen Siegelring
als Erbstück an seinem Zeigefinger trug, in welchen
Ringe ein Saphir saß, so meinte der Stuhlrichter:
"Nennen Sie sich einsach Saphir!" Und so geschah es
anch.

Rady dem Bunsche seiner Eltern sollte sich M. G. Saphir dem Kaufmannsstande widnten. Nun folgte, wie zu erwarten stand, ein Seitenstück zu der bekannten Fabel des großen Dichters Schiller, welche ihrer Zeit unter dem bezeichnenden Titel "Pegasus im Joche" verstientermaßen so großes Aufsehen in allen gebildeten Kreisen erregte. Auch Saphir konnte nicht dahin gesbracht werden, die Gesilde des Parnasses mit der kaufsmännischen Schreibstube bleibend zu vertauschen. Man suchte daher einen Mittelweg. Saphir sollte dem Stusdium des Talmud obliegen. Er selbst schrieb hierüber in seiner Selbstbiographie "Humorist" 1845, wie folgt:

"Bom Schickfal zum Juden bestimmt, von den Eltern zum Handelsmann, von der Erziehung zum Dorfrabbiner, von den Berhältniffen zum armen Teufel, von dem Zufall zu seinem Fangball, bin ich jetzt trotz diesen Bestimmungen so ein ehrlicher und aufrichtiger Chrift, wie nur ein ehrlicher und aufrichtiger Chrift fein fann; Eigenthümer eines mittellosen Intendangraths= Titels, bürgerlicher befugter Redacteur der Stadt Wien und aller umliegenden Ortschaften, lebenslänglicher Prätendent des Titels "Deutscher Humorist," geiftreicher Schriftsteller von Gnaben einiger befreundeten Blätter, Hof= und Leibvorlefer verschiedener Wohlthätigkeit8 = Un= stalten, populärer Volkscharacter ohne gefährliche Folgen, Befitzer vieler Unhänger, die mir nichts in's Knopfloch steden können, Inhaber eines steuerfreien Renommés mit dem dazu gehörigen Gottesacker, mit Ernten im weiten

Feld, Ordensmitglied mehrerer Capitel aus dem Buche der Leiden wahrheitsliebender Familien, ungelehrtes Mitzglied mehrerer gelehrten Gefellschaftsspiele, redlicher Patriot ohne Aushäugschild und freiheitsliebender Mensch ohne politische Lieder mit messingenen Schrauben, Lohnstutscher-Abjunct des deutschen im Koth steckenden Thespissarren, vulgo Recensent, hinterlassener Bittiber der nach langem Leiden an der Federlähmung verstorbenen Bezirkskritik, lustiger Ritter mehrerer traurig umherliezgenden Wahrheiten u. s. w."

Kehren wir jedoch zu unserer Biographie zurück! Saphir begab sich nach Prag, um dort, wie bereits erwähnt, das Studium des Talmud zu betreiben. So verstrich der lange Zeitraum von 1806 bis 1814, schöne Jugendjahre verslossen bei angestrengtem Fleiße auf dem Gebiete ernster Wissenschaft. Zum Glücke gibt es ein ewiges Naturgesetz, kraft dessen auch nicht das geringste Samenkorn verloren geht und verloren gehen kann. Saphir hatte nicht Ursache, jenes Studium zu berenen. Sein Geist, schon srüher ein jugendlicher Niese, lernte die scharsen Wassen der Kritik und Dialectik handhaben und mancher spätere Gegner dankte es einzig den Lehren dieser geistigen Fechtschule, wenn er sozusagen bei dem ersten Anrennen aus dem Sattel geschleubert wurde.

Eine wahrhaft geniale Natur läßt sich übrigens auf die Dauer nicht sesseln, nicht knebeln. Deshalb sprengte auch Saphir die hemmenden Bande, sest ent= schlossen, künstig einzig den Eingebungen seiner Muse zu lauschen. Die Erstlinge dieser Muse erschienen in der "Pannonia," einer Zeitschrift, welche damals von dem Grasen Festetics herausgegeben wurde. Der junge Schristssteller ward von der Lesewelt sehr beifällig aufgenommen. Seine Poesien fanden warme Theilnahme, namentslich erregte sein sathrisches Talent ungewöhnliches Aufssehen. Die künstige Gottesgeißel schlechter Scribenten und Reimschmiede wußte sich schon damals durch die Wucht ihrer Hiebe vortheilhaft auszuzeichnen.

Saphir wollte sich übrigens mit den Lorbeern nicht begnügen, welche eine Stadt zweiten Ranges zu bieten vermochte. Pest war auch damals nicht geeignet, das Capua irgend eines großen Talentes zu werden. Unser Humorist eilte daher nach der Kaiserstadt an der obern Donau, und wurde binnen wenigen Monaten der besliebteste Mitarbeiter der vielgelesenen Theaterzeitung. Die Künstler von Wien beugten sich in Kürze vor dem Geist, der zwar meist verneinte, dessen Feder jedoch in Paris geschnitten worden zu sein schien. Auch wußte Saphir seine Tinte mit dem seinsten attischen Salze zu versetzen. Die geniale Schauspielerin Therese Krones war eine der Ersten, welche den Werth des jungen Kritisers zu würstigen verstanden, und sich deshalb beeilten, seinen Rathsschlägen ein willsähriges Ohr zu leihen.

Der Humorist verlebte in dieser glänzenden Lage ein paar glückliche Jahre. Im Sommer pflegte er eine Stube in dem Gasthause zur "Elster" im Prater zu miethen. Diese Art Villa glich mehr einem Vogelbauer, mitten im Grünen aufgehangen; geheimes Vorgefühlschien Saphir bei der Wahl dieser Stube zu leiten. Dieses Gemach ward ja zur Behausung jener Nachtigall bestimmt, welche in späteren Tagen die vielgerühmten Lieder an die wilde Rose singen sollte. Wit und Sathre sind jedoch leider ein Gegenstück zu dem bösen Vlicke, von welchem man in Wälschland so viel trauriges zu erzählen weiß; auch sie bereiten Mißgeschick, nur liebt es gewöhnlich denjenigen heimzusuchen, welche jene gestährlichen Geschenke der Mutter Natur erblich und eigensthümlich überkommen. Unannehmlichkeiten, durch mehrere sathrische Aufsätze herausbeschworen, veranlaßten Saphir, die Reichshauptstadt Wien zu verlassen und nach dem Reuathen an der Spree, nach Berlin, zu übersiedeln.

Der reichbegabte Schriftsteller wurde daselbst keinesswegs mit offenen Armen ausgenommen, namentlich herrschte in der Coulissenwelt jener frostige Luftzug der Mißgunst aus Norden, welcher sast alle glänzenden Ersicheinungen aus Süddeutschland kalt und unsreundlich anzuwehen pflegt. Schauspieler und Poeten hielten Sasphir sür einen blinden Nachäffer des großen Dichters Jean Paul, schwatzten von Blumens, Fruchts und Dornenstücken im Geschmacke des ArmensUdvocaten Siesbenkäs, und konnten nicht glauben, daß die Alba's der Kritif in Berlin gar bald um ihren erschsichenen Purspur kommen dürsten. Holtei hat dies in einem seiner Bücher mit lobenswerther Ehrlichkeit geschildert, und

offenherzig beigefügt, wie erschrocken alle Welt gewesen sei, als Saphir, Dank seiner "Schnellpost," die er 1826 herauszugeben begann, plötzlich zur kritischen Großmacht heranwuchs, und als Richter im Justizpalast künstelerischen Ruses die anzeblichen Freibriese auf Unsterbelichkeit einer strengeren Prüfung unterzog, als es in der Stadt an der Spree bisher Brauch und Sitte geewesen.

Sein Ruhm steigerte sich noch mehr, als er im nächsten Jahre eine zweite Zeitschrift, den "Berliner Conrier" begründete. Aus jener Zeit stammt, nebenbei gesagt, Saphirs bekannte Chiffre "Dr. Debek," das ist "der Redacteur des Berliner Couriers", mit der unser Humorist auch später viele neuere Aufsätze, wie den "Plauderer am Caffeetische" unterzeichnete. An Gegnern konnte es nicht sehlen. Saphir kehrte jedoch aus derlei polesmischen Scharmützeln mit neuen Lorbeern zurück. Er glich dem Riesen Einheer, der im Dienste Carl's des Grossen bei der Heerfahrt gegen die Avaren sieben bis acht Heiden auf einmal auf seine Lanze zu spießen pflegte.

Sein wackerster Waffengang war der siegreiche Kampf gegen dreizehn Berliner Bühnendichter. Diese Erbseinde des Humoristen hießen: Louis Angely, Alexander Cos= mar, C. Dielitz, F. Förster, Friedrich Baron von L. M. Fouqué, F. W. Gubitz, W. Häring, Baron v. Lichten= stein, Ludwig Rellstab, Ludwig Robert, Fr. Tietz, Adal= bert vom Thale und von llechtritz. Saphir schrieb da= mals in Berlin, im Jahre 1828 nämlich, zwei Flugschriften, welche als gedrucktes brillantes Feuerwerk des Spottes und der Sathre gerühmt werden konnten. Die eine Brochure führte den Titel "der getödtete und boch lebendige Saphir," die andere war "Kommt her!" überfchrieben. Beide Flugschriften erregten ungeheuere Gen= sation, und der Berliner Bolkswitz bezeichnete fie als das Todesurtheil der erwähnten Bühnendichter. Homeri= sches Gelächter erweckte ferner nachstehender köstlicher Witz. Der humorist erfreute sich bekanntlich einer ftatt= lichen Körperlänge, Dichter Angely war hingegen ein kleiner, unansehnlicher Knirps. Als man daher Saphir eines Tages die Rachricht brachte, Angeln habe fich einen Dolch angeschafft, um seinen Gegner auf töbtliche Beise zurechtzuweisen, erwiderte unfer Humorist lakonisch : "Sorgt Euch nicht um mich, ich habe mir bereits ein Paar Rappenftiefel anfertigen laffen!"

Bekannt ist seine Fehde gegen die berühmte Sänsgerin Henriette Sonntag, nachherige Gräfin Rossi. Sasphir befolgte schon damals seine bekannte ebenso schlaue als gerechte Tactik, er legte seine Lanze nie wie Don Duirotte gegen eine Windmühle, gegen Ephemeren des Tages ein; nein, es waren ewig nur geseierte Notabilistäten, die er zu bekämpfen suchte, und so manche ersschwindelte Größe sank bei seinem kritischen Speerstoß in den Sand, um sich nicht so bald wieder von ihrem Sturze zu erheben. Er haßte wie Heinrich Heine die "Plateniden," die geistigen Schuldenmacher.

Im Jahre 1828 erschien die "Schnellpost" in Altenburg, 1829 wurde sie zwar wieder in Berlin hers ausgegeben, endete aber mit dem Jahresschluße, da sich Saphir entschlossen, München zum Schauplatze seines schriftstellerischen Wirkens zu erwählen. Dort redigirte er 1830 den "Bazar für München und Baiern." Im nächsten Jahre unternahm er seine vielbesprochene Fahrt nach Paris.

Es ift hier ber Drt, eine Lüge zu widerlegen, Die ihrer Zeit in den Spalten vieler deutschen Journale abgedruckt wurde. Ein böswilliger Witzbold hatte die Fabel ausgeheckt, Saphir sei mit den Behörden in Conflict gerathen, und habe wegen einer Stelle, die man auf den Rönig Ludwig von Baiern bezog, nach überftandener zeitweiser Saft vor dem Bilbe jenes Sonverains Abbitte leisten mufsen. Man konnte kein alberneres Märchen er= sinnen, und es gehörte die bekannte deutsche Leichtgläubig= feit dazu, um diefe handgreifliche Minftification gläubig nachzubeten. Saphir hatte einfach gegen das unschöne Treiben in der Theaterwelt zu München geschrieben, und dabei die Feder in Blaufaure statt in Tinte ge= taucht. Deshalb erhielt er in einem gerichtlichen Erlaffe eine scharfe Berwarnung und Rüge hinsichtlich seiner Schreibweise. Was weiter hierniber gefabelt murde, gehörte, wie gefagt, in die Memoiren des feligen Frei= herrn von Münchhaufen. Bon einer Beleidigung bes Königs war vollends nie die Rede gewesen.

In Baris lebte der geiftvolle Humorist in innigem

Berkehr mit dem doppelten Großtreuz des Ordens der Ritter vom Geift, mit Heinrich Heine und Ludwig Börne, ja er wohnte in einer Chambre garnie, unmittels bar über der Wohnstube des Letzteren gelegen, was nicht wenig beitrug, die Kameradschaft dieser Triarier des Witzes und der Sathre noch sester zu knüpfen.

Roch im felben Jahre, nämlich 1831, wurde Sa= phir von dem König von Baiern nach München zurückberufen, um die Redaction des "Bairischen Beobachters" zu übernehmen; auch gründete er nebftbei feinen "Mün= chener Horizont," der in Rirge zu den gelefenften Blattern von gang Deutschland gählte. Anfangs 1832 er folgte fein llebertritt zum driftlichen Glaubensbefennt= niffe. Saphir ward im Saufe des Decan Bed in Minchen nach dem Gebrauche der protestantischen Rirche getauft. Um diefe Zeit erhielt er ferner den Titel als Hoftheater-Intendangrath. Zu erwähnen find hier noch feine Vorlefungen im Mufeum zu München, welche schon bamals als bas Stellbichein ber eleganten und gebildeten Welt betrachtet wurden, Mit bem Jahre 1834 endete seine journalistische Thätigkeit in der Hauptstadt an der Ifar.

Saphir kehrte nach Wien zurück. Der hohe Nuf, den er sich als Schriftsteller erworben, diente als Seistenstück zu der bezauberten Springwurzel; er verschaffte dem Hunoristen unbestrittenen Zutritt zu Salons, deren Flügelthüren sich bisher nur für die Erême de la crême zu öffnen pslegten. Die deutsche Minse ward durch Sas

phir appartementfähig in den Prunkfälen der Großen der Erde, ein Verdienst, das nur Schecksucht und Unsverstand zu bemäkeln vermochten. Weiter unten ein Mehreres über diese Streitfrage.

Alte Liebe rostet nicht. Dies gilt auch in der Jour= nalistik. Saphir wurde abermals Hauptmitarbeiter ber Theaterzeitung und galt seit diefer Zeit als Haupt ber Kritik in der Kaiserstadt. Drei Jahre später, 1837, be= gann er die Herausgabe seiner Zeitschrift, "Der humo= rift" betitelt. Mehr als zwei Decennien find feit jener Zeit verstrichen, und dieses Journal verblieb noch immer die Lieblingslecture der gebildeten Welt; felbst der wilde Märzsturm wie der Actienstanb der Gegenwart vermochte die Stimme des "humoriften" nicht zu erfticen; viele größere Journale gingen während diefer langen Epoche den Weg alles Fleisches, andere Blätter friften zwar noch immer ihr Leben, aber vielleicht rührt dies blos daher, weil ihre Gründer eigentlich keinen Geift aufzugeben haben. Seit 1850 erschien auch alljährlich Saphir's "Humoriftisch-sathrischer Bolfskalender," also beliebt, baß er trotz einer Anflage von sechszehn= bis zwanzigtausend Exemplaren binnen wenigen Wochen vergriffen zu wer= den pflegte. Gin weiteres hohes Berdienft um Poefie und Kunft erwarb sich Saphir durch die Begründung seiner musikalisch=declamatorischen Akademien. Der geist= reiche Mann gedachte damit eine Sunde der modernen Beit, wenn nicht zu beseitigen, doch wenigstens zu veredeln. Angelica Catalani und Nicolo Paganini glichen

den Propheten des alten Testamentes, namentlich schien letzterer ein Elias, als er auf dem feurigen Wagen der Töne die Fahrt durch alle Länder unternahm. Ihre Nachfolger sanken allmälig zu Krämern herab. Mit den Dreißiger=Jahren begann die neue Zeitrechnung des sahrenden Virtuosenthums. Seit dieser Epoche stand der abgöttische Cultus der Technik in voller Blüthe, die Virtuosen wandelten auf Louisd'ors umher und schmück= ten sich widerrechtlich mit den Lorbeern der Tondichter. Es war etwas saul geworden im Staate Musik.

Saphir suchte, wie gesagt, diese Sünde der Gegenwart, wenn nicht zu beseitigen, doch mindestens zu adeln. Nach seinem Glaubensbekenntniß sollte und mußte der Geist auch bei diesem Gebahren der Mode den Antheil des Löwen in der bekannten Fabel beanspruchen und festhalten. Deshalb siel das Schwergewicht bei Saphir's Akademien auf seine Declamationsgedichte, namentlich auf seine humoristische Vorlesung. Das erste Concert des Geistes, wenn wir uns so ausdrücken dürsen, sand bereits 1834 in Wien statt und zwar zum Besten der Verunglückten in Wiener-Neustadt, welcher Ort in jenem Jahre durch eine furchtbare Fenersbrunst in Schutt und

Nächstenliebe wurde der Souffleur des Talentes. Deshalb versammelte sich nicht blos die Elite der Bilsdung bei Saphirs Akademie, es kamen auch Alle, welchen das Wort Mitleid als heilig gilt, oder welche doch diessen schönen Glauben zu heucheln versuchten; deshalb

nahte Jeder, welcher im Reichthum das Elend nicht vers
gaß, oder doch wenigstens nicht so vergeßlich scheinen
wollte, und von derlei Gaben ward der Opferstock der Nächstenliebe gefüllt mit Silber und Gold. In den Mauern der Kaiserstadt lebt so mancher Crösus, schaltet so mancher Nabob, aber wir glauben kann, daß Einer von ihnen der Armuth so viel Mammon spendete als der Humorist im Laufe eines Vierteljahrhunderts auf den Altar der Wohlthätigkeit niederlegte. Die Eintrittskarten zu seinen Vorlesungen wurden zwar von dem Geiste unterschrieben, aber von dem Mitleid contrasignirt.

Sein Ruf als Vorleser verbreitete sich weit über die Grenzen des Kaiserstaates, auch unternahm er, um im Theaterdialect oder im Concertjargon zu sprechen, mehrere Kunstreisen nach dem weiland römisch-deutschen Reiche. Es waren Triumphzüge des Geistes nach dem Siege über die musikalische Technik. In der neuesten Zeit dehnte Saphir, wie wir weiter unten lesen werden, seine Eroberungen auch über den Rhein aus.

Das verhängnisvolle Jahr 1848 begann. In den Februartagen fiel der geschichtlich denkwürdige Schuß vor dem Hotel Guizot in Paris, und eine Lawine von Gräuelscenen wälzte sich über halb Europa. Auch in Wien erdröhnte das Echo des unseligen Schußes. Saphir, als freisinniger Schriftsteller bekannt, wurde in der Bewegungszeit mit Acclamation zum Präsidenten des Schriftstellervereines erwählt, sein seiner Tact, das zweite Gesicht, jedem echten Poeten eigen, veranlaßte

ihn jedoch, dieser Würde bereits nach zwei Tagen zu entsagen und für die Dauer der politischen Stürme nach dem Curort Baden zu übersiedeln. Er ist auch später der Reichshistoriograph der dortigen Thermen geworden. Dem Gebote der Nächstenliebe getren veranstaltete er daselbst, als Seine Excellenz der Ban von Croatien mit seinem Heere anrückte, eine glänzende Akademie zum Besten der verwundeten Krieger.

Die Ruhe ward hergestellt. Saphir ergriff auf's Neue seine gefürchtete Feder. Im Jahre 1853, im Monate August, ward er als Ablegat der Literatur und Jour= nalistik zu den Feierlichkeiten gesendet, welche bei der Vermählung der Frau Erzherzogin Maria Henrika Anna mit dem Kronprinzen von Belgien, dem Herzog von Brabant, in Bruffel ftattfanden. In der hauptftadt von Belgien schloß Saphir enge Freundschaft mit dem frucht= baren Dichter Dumas Bater, der fpäter in ben Salons des Prinzen Napoleon und der Prinzeffin Mathilde fo viel Schönes von dem deutschen humoriften erzählte, daß beide erlauchten Mitglieder des französischen Kaiserhauses dem Glauben lebten, M. G. Saphir sei eigent= lich nur eine geistreiche Mythe, welche Dumas in feiner schöpferischen Phantasie zum Ergötzen des Hoflagers zu Paris ersonnen.

Saphir ward daher auch in der französischen Hauptstadt mit offenen Armen empfangen, als er 1855 der Eröffnung der Industrieausstellung in Paris beiwohnte. Der Humorist vertrat aber auch die Ehre und Noblesse

der deutschen Journalistif in glänzender Beife. Er war, um mit einem geiftreichen Freunde zu sprechen, in den Salons an der Seine dieselbe gefeierte schriftstellerische Größe, wie er fie feit Jahren in den Theezirkeln an der Donau repräsentirte. Saphir fpeiste, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, als "Lucull bei Lucull," er war hei= mifch in ben Gemächern der Großen Frankreiche, und Prinzessin Mathilde freute fich herzlich, als die neueste Auflage seiner beliebten "wilden Rosen" an der Stelle der Dedication ihren Namen wies. Die deutsche Poesie wie Journalistik konnte keinen größeren Triumph feiern, als jenen, den M. G. Saphir sich selbst in den ersten Cercles der vornehmen Welt in Paris bereitete. wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, in den Tuilerien eine humoristische Vorlesung halten zu dürfen. Stürmi= schen Beifall fand ferner sein herrliches, noch in Min= chen geschriebenes Gedicht:

Im Garten zu Schönbronnen Da liegt der König von Rom!

Ein so großer Sieg im französischen Salon konnte natürlich nicht ohne Rückwirkung in der deutschen Lese= welt bleiben. Saphir legte zudem die Summe der Ein= drücke, in der Fremde empfangen, in einem neuen Werke nieder, das er mit dem bezeichnenden Titel "Pariser Briese aus dem Glaspalaste über Leben, Kunft, Gesellig= seit und Industrie" überschrieb.

Seit dem Beginne des Jahres 1856 widmete Sa= phir seiner Zeitschrift "der Humorist" noch regeren Fleiß und Eifer; er bewahrte die alte Geistessrische, die bei vielen seiner Zeitgenossen seit Jahren erlahmte, während der kastalische Bronnen sür unsern Humoristen zur Duelle ewiger Jugend geworden zu sein schien. Einen zahlreichen Lesekreis erwarb sich ferner sein sathrisch-politisches Monstagsblatt, "Der Wochenkrebs" betitelt.

Schreiten wir nunmehr zu seiner Characteristik als Mensch, Poet und Kritiker! Saphir war hochgewachsen, von schlanker Statur, aus seinen blauen Augen sprach Geist und Gutmüthigkeit, nur um die Lippen zuckte es zuweilen wie mühsam verhaltener Spott, auch schien sich in Augenblicken sathrischer Aufregung ein Stück Mephisto unter den blonden Barthaaren zu bergen.

Trotz seiner vorgerückten Jahre verblieb M. G. Saphir ein Meister in der Kalobiotik, in der Kunst, ein schönes Leben zu führen. Seine Toilette war tadels sos, auch besaß er die Manieren eines vollendeten Gentleman. Er ist aber auch in der Wahrheit fast die einzige literarische Notabilität Deutschlands, welcher wie unsere Collegen über dem Rhein allimmer gelebt hat als ein Rentier des Geistes, als eine Art Rothschild des Talentes, mit einem Wort als deutscher Alexander Dumas.

Saphir sprach außer seiner Muttersprache geläusig französisch, englisch und italienisch, auch etwas ungarisch. Seiner hebräischen Studien haben wir bereits erwähnt. Er besaß außerdem alle jenen kleinen Kenntnisse, die sich ein Lebemann aneignen muß, falls er sich anders mit

Erfolg in den Cercles der vornehmen und eleganten Welt bewegen will. Auch dieser Vorzug darf nicht mit poetischem Eigendünkel übersehen werden. Der Dichter wird jetzt nicht mehr auf dem Forum gelrönt, zum Weltruhme genügt jetzt eine frifch gepflückte Rose, die uns für einen Band Liebesgedichte aus einem Boudoir zugeworfen wurde. Selbst der Journalist, der nicht als Habitue eleganter Salons gilt, ist nur ein Stieffind ber Breffe. Wenigstens findet er nirgends Gelegenheit, bas mütterliche Erbe vollwichtig zu verwerthen.

Man betrachte unsere Tintengenossen in London . und Paris. Was fich an Talent daselbst auf jeglichem Gebiete des Parnaffes entfaltet, findet alliiberall die gebührende Anerkennung und Förderung. Besagtes Ta= lent gleicht einer Dollarnote von hohem Nennwerth, die natürlich schwer an den Mann zu bringen wäre. Die Salons vertreten jedoch die Wechselftuben, wo diefe Note augenblicklich in gangbare klingende Münze umgejett wird, auf daß lettere im ganzen Lande circulire. Das ist jedoch nicht der einzige Vortheil, welcher dem Poeten und Journalisten aus seinem Berweilen im high life erwuchs. Der feine Ton, das gewisse anmuthige savoir faire ward ihm daselbst allmälig zur zweiten Matur. Dies spiegelte fich dann auch später in seinen Werken ab. Salon und Preffe erganzten fich gegenseitig. Saphir erfaßte bies frühzeitig mit richtigem Scharfblid; seine Muse durfte daher auch nicht jahrelang als Afchen= brödel auf die Stunde der Erlösung harren.

Der geistreiche Humorist gab übrigens seit geraumer Zeit selbst sehr glänzende Soiréen. Sein "Salönchen Wochenkrebs", wie er seine Behausung schalkhaft zu nennen liebte, war häusig der Sammelpunct, das Rensbezvous, zu dem sich alles dasjenige einzusinden eilte, was Wien jeweilig an geseierten Bewohnern des Parnasses in seinen Mauern beherbergte. Der Hausherr verstand es aber auch, in französischem Geschmacke die Honneurs zu machen, und es waren keine "Stunden der Täuschung", die man bei ihm zu verleben pslegte.

So schaltete und waltete Saphir als Gentleman. Im Leben selbst galt er mit Necht als zärtlicher Vater, als treuer Freund, als Schirmherr der Armuth und des Elends; seinen Feinden gegenüber trat er freilich geharznischt in die Schranken, er zählte ja zu jenen gewaltigen Naturen, die ebenso warm zu lieben als grimmig zu hassen verstehen. In seinen reiseren Jahren war er jedoch milder in seinem Urtheil geworden, mitunter lautete sein Wahlspruch: Soyons amis, Cinna!

Was Saphir als Dichter anbelangt, so muß man vor Allem die Vielseitigkeit seines Talentes bewundern. Seine metrischen Spenden zerfallen übrigens in zweistreng geschiedene Spielarten, in erotische Lieder, wie sie die Zärtlichkeit singt, dann in Gedichte, welche sich vorzugsweise zur Declamation eignen. Als Sänger der Liede, als lhrischer Dichter, wußte Saphir die Saiten des Herzens so rührend und ergreisend anzuschlagen, daß man keinen Angenblick an der Wahrheit seines Grames

zu zweifeln vermag. Seine Sammlung "Wilde Rofen" darf daher auch als ein Schatkäftlein betrachtet werden, darein die lyrische Poesie so manchen köstlichen Edelstein verschlossen. Bei der Schnelligkeit, mit der unser Humorift zu schreiben pflegte, wurden freilich im Laufe der Zeit auch hie und da ein paar erotische Lieder veröffentlicht, welche besser ungedruckt geblieben wären. Goethe
hat sich jedoch einen ähnlichen Fehler zu Schulden kommen lassen.

Die Declamationsgedichte, welche Saphir's Namen in der Theaterwelt so populär machten, haben bereits die Runde durch ganz Deutschland zurückgelegt, und zwar manche Gegner, aber weit mehr Bewunderer gestunden. Die Acten hierüber sind bereits geschlossen. Ein Lied "Das Frauenherz" schlägt hundert kritische Zeloten todt. Ein kait accompli läßt sich zudem nicht abläugnen. Dies kait accompli aber besteht in dem Umstande, daß die Gedichte, welche Saphir für seine Akademien schrieb, noch überall stürmischen Anklang fanden, also einen eigenthümlichen Zauber besitzen müssen, derart bannend und mächtig, daß ihm die Zuhörer nicht zu widerstehen vermochten. Volksstimme, Gottesstimme!

Saphir verstand ferner auch im Gebiete der Rosmanze den rechten Ton anzuschlagen. Sein Gedicht am Todestage des Herzogs von Neichstadt wird so gut auf die späte Nachwelt übergehen, als die Romanze "Die nächtliche Heerschau" von Zedtlitz. Emil Titl, welcher diese Heerschau so prachtvoll in Klänge übersetze, hätte

auch jene tiefrührende Todtenklage oder Elegie in die Weltsprache des Gefühles, in Musik, übertragen sollen.

Als Humorift war M. G. Saphir ein würdiger Nachfolger des großen Jean Paul Friedrich Richter. Auch aus den Schriften des Ersteren spricht überall ein höchst origineller Geist und eine humoristische Darstellungssabe, wie sie nur wenigen deutschen Schriftstellern eigen gewesen. Selbst seine Novellen, wie das Prachtstück "Güldane" gleichen reizenden Phantasiestücken, wie sie nur ein hochbegabter Autor zu schafsen vermag.

Saphir besaß noch eine weitere Aehnlichkeit mit Jean Paul. Das Gepräge der reinsten Sittlichkeit, das seine Werke fast ohne Ausnahme schmückt, gereichte auch unserm Humoristen zum besonderen Ruhme. Die Sage geht, das homerische unauslöschliche Gelächter sei bei der Flucht der griechischen Götter aus dem Olymp versloren gegangen, und erst spät wieder aufgefunden worsden. Beruht diese Mähre anders auf Wahrheit, so darf Saphir getrost als redlicher Finder bezeichnet werden. Man lese seine Novellette "Don Carlos mit Butter."

Die Kritik zählte Saphir gleichfalls zu ihren scharfsfinnigsten Bertretern. Er besaß alle Eigenschaften, welche Ludwig Börne von einem Kritiker fordert, wie große Belesenheit, vielseitiges Wissen, seine Sitte, Gewandtheit, Anstand, Muth und Gegenwart des Geistes. Hierzu kommt noch nebst beißendem Witze ein überaus blumiger Styl. Biele deutsche Schriftsteller halten Letzteres zwar eher für einen Uebelstand, als für einen Vorzug, wir

aber stimmen hierin unserm früheren Gewährsmann vollkommen bei, wenn er fagt: "Wenn in Frankreich Bettlergebanken sich immer schön und fauber kleiden, und darum Zutritt in guter Gefellschaft finden, hüllen fich die reichsten deutschen Beifter in Lumpen ein, finden alle Thüren verschlossen, und werden von jedem unverschäm= ten Bofhund angebellt". Auch Saphir pflegte elegante geis stige Toilette zu machen, wenn er die Feder zu einem friti= schen Aufsatze ergriff. Reich an Erfahrung erfocht er ferner seine schönften fritischen Siege durch die Parallele, durch das Gleichniß. Dies gilt felbst auf musikalischem Gebiete. Ein bewährter Musiffenner, selbst ausübender Rünftler von großem Ruse, sagte uns einst, er habe nie eine so bundige Characteriftit geseierter Biolinspieler von Baganini bis zu Molique gelesen, als wie fie einft Saphir in feinem "Sumoriften" niedergeschrieben.

Mls wahrer Schreck-ins-Land erwies sich Saphir bei literarischen Fehben. Fast scheint es, als hätte seine Hauptstärke in der Polemik bestanden. Man möchte ihn, falls man einen Parlamentsredner mit einem Schriststeller vergleichen darf, den Lord Brougham der Feder nennen. Wie diese Lordschaft bei parlamentarischen Kämpfen nach Heine's Schilderung anfangs einzelne Sätze kalt, sast unsicher hinschlendert, so daß der Redner weit ab vom Ziele zu schweisen scheint, so schob auch Saphir seine polemischen Truppen langsam, einzeln in das Gesecht, bis sein ganzes Heer in Schlachtordnung stand, und dann vorbrach wie die macedonische Phalanx, wie die

Hochländer, die sich mit gefälltem Bajonnete zum Sturm anschicken. Das war, wie bei henry Brougham, nur Vorbereitung zur bataille rangée. Der Gegner glaubte bereits die gesammten Streitkräfte Saphir's zu übersehen, mährend die alte Garde des Witzes, des Spottes, der Ironie noch ruhig Gewehr bei Fuß hielt, und in einem Hinterhalt lauerte. Plötzlich aber, wenn der Augenblick der Entscheidung fam, eilte diese Reserve im Geschwind= schritte vor, die letzten Schanzwerke des Gegners im Fluge erstürmend. Die Tinte vertrat, nunmehr die Stelle des schweren Geschützes, ja man hatte fie mit einem flüßigen Folterwerkzeuge vergleichen können, nicht außer Gebrauch gesetzt, als "bis der unglückselige Gegner bis auf die Rnochen gefcunden und feine verftum= melten Glieder durch alle Redesiguren durchgestampst morben."

Schließlich erwähnen wir noch einer Eigenthümlich: feit M. G. Saphir's, die ihm als Schriftsteller, nament- lich als Journalisten sehr oft manche fast komische Hinzbernisse bereitete. Wir meinen seine merkwürdig schlechte, kaum leserliche Handschrift. Er äußerte sich hierüber in einem Schreiben an eine Dame, das im "Humorist" abgedruckt worden, wie folgt:

"Wenn Sie meine Schrift nicht lesen können sollten, so gedulden Sie sich bis ich selbst komme, ich bringe Ihnen zu diesem Behuse meinen Setzer aus der Leopold Grund'schen Buchdruckerei mit, den einzigen Menschen auf Erden, der meine Schrift lesen kann. Ich vertraue Ihnen in Folgendem ein Staatsgeheimniß an: Ich und mein Setzer wir werden, als seit vielen Jahren wunders sam zusammengewachsen, in die "Industrie-Ausstellung" geschickt als ein Wundersabrikat! Ich kann ohne ihn nicht leben, denn Niemand sonst kann meine Schrift setzen, aber auch er kann ohne mich nicht leben, denn der gute Mann kann gar keine andere, ordentliche Schrift mehr lesen oder setzen! So laufen wir vierfüßig wie Ratzenberg's Hase herum. Wir müssen miteinander sterben und auf unserem Grabstein wird zu lesen sein:

"Hier liegt ein Paar ganz wunderlieb, Der Eine setzte, was der And're schrieb — O Himmel, rechne es ihnen nicht bose an, Sie haben's Beide nicht gern gethan!"

Es war im December des vergangenen Jahres, daß wir diese biographische Stizze für das bei Pfautsch und Compagnie allhier in prachtvoller Ausstattung erscheinende "Album österreichischer Dichter" niedergesschrieben. Saphir wurde damals von einer lästigen Gastin, von der Grippe, in hartnäckiger Weise heimsgesucht; niemand aber ahnte, daß die finstere Parze seinen Lebensfaden bereits im Herbste des nächsten Jahres abzuschneiden gedenke.

Auch der Winter und das Frühjahr verstrichen unster häufigem Unwohlsein, so daß der Humorist den schon früher beabsichtigten Ausslug nach Preßburg, Temesvar und Arad, später nach Prag, erst in der zweiten Hälfte April zu unternehmen vermochte. Saphir keierte abermals glänzende Triumphe.

. Es war jedoch seine letzte Runstfahrt.

Nach Wien zurückgekehrt, begab sich Saphir nach wenigen Tagen nach seinem Tusculum, nach den Thermen von Baden. Dort entwickelte sich seine leider unheilsbare Krankheit in unheilvoller Raschheit. Er kam zwar noch einmal nach Wien zurück, um sich mit seinen Aerzten zu berathen, aber seine Füße waren schon zu jener Zeit bedeutend angeschwollen, und Schwarzseher prophezeiten bereits damals, der Humorist werde die Kaiserstadt nie wiedersehen.

Berühmte Aerzte eilten später nach Baden, um dem schmerzgequälten Manne werkthätige Hilfe zu leisten, das Uebel spottete jedoch allen Anstrengungen der Heile kunst. Saphir litt an der Bright'schen Krankheit, also nach dem englischen Arzte Bright (sprich: Breit) genannt, welcher sich um die Entdeckung derselben vorzüglich verstient machte. Dies Uebel, das als eine acute Wassersucht mit Absonderung eines eierweißstofshaltigen Harnes erscheint, pflegt gewöhnlich zwei Drittheile der Kranken dahinzuraffen.

Der Kranke litt entsetzlich, er konnte viele Wochen über einzig in sitzender Stellung verharren. Zahllose Gerüchte waren über seine Lage im Umlause, ja, man gab ihn schon anfangs Juli für todt aus. Wie Saphir hierüber dachte, möchte nachstehendes Schreiben erzählen, das er am 21. Juli l. J. an den Eigenthümer des "Fremdenblattes" richtete.

Es lautete:

"Hier sitze ich und liege frank; — stehe mit einem

Fuße im Grabe, gehe mit dem andern dem Tode entsgegen, und so habe ich alle meine Hände voll zu thun, um mein Leben an den "schwarzen Mann" zu bringen.

"Sie waren so gütig, über meinen beispiellos schmerzvollen Leidzustand, in Ihrem Blatte einige theils nehmende Worte zu sagen. Ich danke Ihnen! — Sie wundern sich, daß mein bischen Geist bei mir bis zum letzten Augenblick tren aushält; das beweist, daß er eben ein Geist und kein Mensch ist!

"Ich habe am Krankenbette Ihres Bruders Heinrich Heine die Kunst gelernt, den Geist als schmerzstillende Tropfen zu gebrauchen.

"Sie sprechen von einer Grabschrift, die ich mir selbst geschrieben habe, — da die Zeitungen schon ans fangen mich zu loben, muß ich wohl schon todt sein; sehen Sie nur gefälligst unter den "Verstorbenen" nach.

"Ich übersende also diese Grabschrift. Honorar verslange ich keines. Senden Sie mir im traurigen Falle ein Freieremplar Ihres Blattes poste restante "Himmel."

"Uebrigens hoffe ich von der Gnade meines Schöspfers und Allvaters noch eine kleine Erstreckung meines Lebenstermines, nach Seinem Willen und Seiner Barmsherzigkeit!" —

Anbei folgte nachstehende Grabschrift, die sich Sa= phir selbst gedichtet:

"Eine Aufter, einsam in des Users Sand Warf das Zeitmeer mich am Lebensstrand, Ein Tropfen Licht fiel vom Himmel hinein, Wurde Perlchen darin, gering und klein; Wurde Krankheit da, und doch auch Lust, Ich gab sie der Welt aus off'ner Brust. — Zeitmeer, hier nimm deine Schase zurück! Perschen, überseb' mich ein Weischen mit Glück! Tropfen Licht, der vom Himmel in die Schase sank, Schweb' empor zum Himmel jetzt und sag' ihm Dank!"

Trotz dieses qualvollen Zustandes blieb der Humorist bei heiterer Laune, ja, wir hörten selbst aus seinem Munde so manches Witzwort, das bald darauf die Runde durch ganz Wien machte; die ernste Stimmung, in der wir diese Zeilen zu Papier bringen, verstattet uns jedoch nicht, hierüber ein Weiteres zu berichten.

Ein paar Wochen später trat merkliche Besserung in dem Leiden des Kranken ein; das Wasser schien zu versiegen, und Saphir konnte sich wieder zu Bette bezgeben. Seine Freunde gaben sich rosigen Hofsnungen hin, namentlich als nach der Geburt des kaiserlichen Thronerben das "Wiegenalbum für den Kronprinzen Rudolph," an den Stusen des Thrones niedergelegt von M. G. Saphir, im Sonntagsblatt der Zeitschrift "Humorist" im Druck erschien. Zwei Auslagen dieses Gedichtes wurden in rascher Folge vergriffen. Diese loyale Dichtung war die letzte Gabe, welche Saphir's Muse in die Dessentlichseit sendete.

Sein Uebel verschlimmerte sich bald darauf wieder. Der Todesengel erhielt den Auftrag, den Großmeister des Humors von dem Schauplatze seines irdischen Wirstens abzuberufen. Samstag den 5. September begann der Kampf mit dem unerbittlichen Herrn der Gruft.

An dem Sterbebette Saphir's standen seine Tochter, sein Nesse, eine in Best verheirathete Nichte, die auf Besuch gekommen, und der trefsliche, menschenfreundliche Arzt Dr. Eckstein. Die Schwäche nahm Abends mit jeder Minute zu. Gegen halb ein Uhr Nachts erhob sich der Kranke, die Hände krampshaft gegen seinen Nessen aus streckend, slüsterte leise, doch deutlich die Worte: "Es ist aus, ich muß fort," sank zurück, und darauf entschlums merte Saphir so ruhig und still wie ein Kind, dem aus Schlaftrunkenheit die müden Augenlider zufallen.

Die Bertreter jeglicher Kunst, jeglichen Wissens zerfallen in zwei Classen, in sogenannte Handwerker und in wirkliche Künstler. Aerzte von dem ersteren Schlage verkünden am Krankenlager den verzweiselnden Anverwandten den bevorstehenden schmerzlichen Berlust mit rauher Stimme, und verlassen dann das Gemach des Jammers so gleichgiltig und theilnahmlos wie der Prossessionist, wie der Schreiner, der eben den Sarg gebracht und seine Bezahlung erhalten.

Der wirkliche Künftler im Heilwerke kann zwar ben Ausspruch des Geschickes gleichfalls nicht rückgängig machen, den Todesengel nicht hinwegbannen; er hat aber für die leidenden Angehörigen ein sanstes Wort des Mitgefühles, er harrt am Sterbebette aus bis zur letzten Secunde des Lebens, nicht blos als Arzt, nein als Freund in der Noth, als Engel des Trostes.

11nd als ein solcher Engel des Trostes erwies sich Dr. Eckstein!

Als die Leiche in der Nacht vom Sonntag auf den Montag von Baden nach Wien in Saphir's Wohnung in der Leopoldstadt geschafft worden, als dieselbe am 6. September Bormittags behufs des ärztlichen Besundes geöffnet wurde, da bekundete dieser wackere Mann abermals, daß er über den Büchern Aeskulaps nicht der Poesie vergessen, da warf er einen Blick nach den Wänden des Gemaches, welche die Porträts und Handschriften der größten Künstler und Künstlerinnen schmücken,
und dachte im Stillen: "où peut-on finir mieux qu'au
sein de sa famille!"

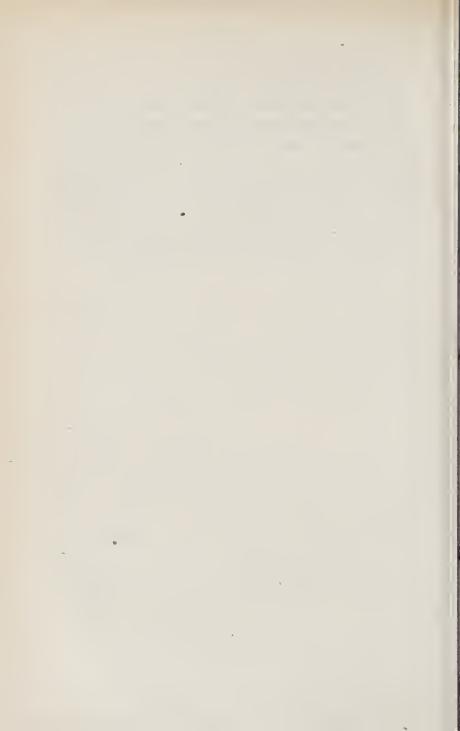

Erste Abtheilung.

Dichtungen

für

ernste Beclamation.

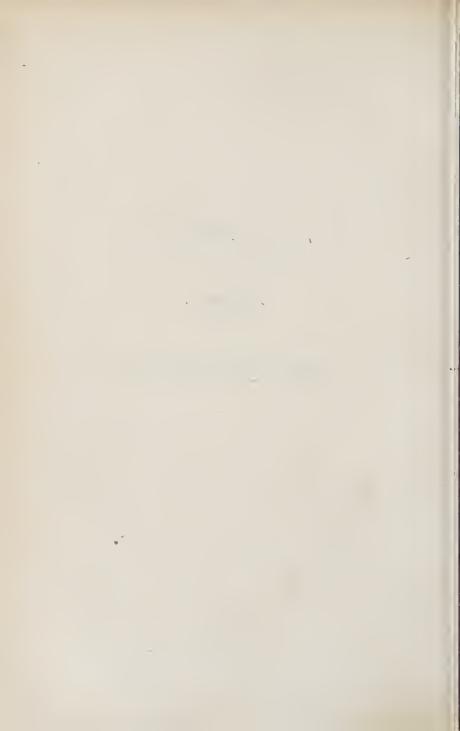

#### Der Urfprung der Rofe.

on Allem, was die Erd' im süßen Triebe Für den erwachten Frühling aus dem Herzen treibt, Ist nur die Ros' allein das Bild der Liebe, Und Amor mit des Liebespfeiles Spitze schreibt Ihr auf die Blätter: "Mädchenblume, Schönheitsblume, Empfindungsblume, bleibst der Lieb' zum Eigenthume!"—

Und wift Ihr von der Blume ohne Mängel, Die wie ein kleiner Blätterkolibri Sich wiegt und flattert auf dem Blumenstengel, Woher sie ward und wo sie ward und wie? Und wie entstand die Mädchenblume, Liebesblume, Empfindungsblume, die der Lieb' zum Eigenthume?

Als ans des Meeres filberhellem Schaum Die junge Liebesgöttin ward gewoben Und aus der Wellen zartem Silbersaum In einer Muschel an das Land gehoben, Da rang sie aus das lange, goldne Haar, An dem des Meeres Silbertropfen hingen, Und in die Muschel siel ein Tropfen sternenklar, Ward Perle da zur Zier von allen Dingen; Ein Tropfen aber siel auf's User schon,

In diefen Tropfen fiel vom himmelsthron' Der erfte Strahl aus Cos gold'ner Bühne. Da, wo der grune Strand mit heißem Ruß Den Silbertropfen durftig hat getrunken, Trieb aus dem Boden auf in vollem Schuß Die weiße Rof', gestict mit Silberfunken, Und weiß und ichlant bes Stengels garter Bau, Als hätt' ihn Chpris felber zeichnen wollen; Die Blätterfrone trägt er d'rauf gur Schau, Wie zarte Bruft von Seufzern angeschwollen; Und als nun Benus sieht die Ros' mit Luft Im weißen Glanze rein emporgeschoffen, Wie Gilberspang an frischer Erdenbruft, Aus Meer und Erdenkuß und Licht entsprossen, Da fprach fie: "Mädchenblume, Lichtesblume, Empfindungsblume, bleib' bem Berg jum Gigenthume!"

Und wie die weiße Rose felbst, so ruht Der Gleichmuth Farb' ihr auf den weißen Wangen, Sie fennt noch "Liebe" nicht, die Bergensgluth War noch im Antlit ihr nicht aufgegangen. Da tritt entgegen ihr von Waldes Rand Der erfte Jüngling, den fie je gesehen, Sie hebt den Blid und fühlt ihn fest gebannt, Sie hebt den Rug und fann nicht fürder gehen, Sie hebt die Band, doch winken fann fie nicht, Sie regt den Mund, doch fann sie nimmer sprechen; Da fenkt gur Rose fie bas Angesicht, Mus dem der Liebe erfte Flammen brechen, Und wie ihr glühend' Angesicht die Ros' berührt, Die nur mit Beig bedacht die Blumengötter, Ihr weifies hermelin zum Scharlach wird. Der Wangen Gluth strömt aus in ihre Blätter:

Und als die Göttin selbst, von Gluth ersüllt, Das Antlitz wieder hebt vom Kelchesschooße, Da stand, im Blut der Liebe eingehüllt, Erröthend da die erste rothe Rose!

Sie neigt sich ihr und ihm, dem Winke gleich, Sie ladet stumm ihn ein zum Herzerguße, Und wie er nahet, bücken beide sich zugleich Zur Nos, und sinden sich im ersten Kuße, Und Amor sprach: "Die Mädchenblume, Herzensblume, Empfindungsblume, bleib' der Lieb' zum Eigenthume!"

Und also ward die Rose eingeweiht Vom Liebesgott zum Wappenbild der Liebe, Er gab aus grünen Blättern ihr ein Rleid, Daf fie im Werden feusch verhüllt noch bliebe; Und daß fie Waffe habe, Schild und Wehr, Wenn fie ein feder Ritter je beleidigt, Pflanzt er viel spite Dörnlein um fie ber, Mit welchen fie die Blätterfron' vertheidigt. Den Busen füllt er ihr mit würz'gem Sauch, Auf daß ihr Seufzen mög' als Duft erscheinen, Mit Than begießet er die Rose auch, Denn Rose nuß nicht lachen nur, auch weinen, Und ewig blühend bleib' der Rose Blatt, Wie es dem Schoof' der Knospe sich entwunden, Ihr Wangenroth werd' niemals blaß und matt, Sie bleib von fteter Jugendgluth entzunden.

Doch eines Tag's irrt Benus durch die Flur, Sie sucht den Jüngling auf, der lange weilet, Der Argwohn führt fie bald auf seine Spur, Sie sieht — daß er sein Herz getheilet — M. G. Saphir's Schriften, II. Serie, IV. Band. llnd plötzlich fühlt sie jene Höllenpein Und jene Bitterniß und jene Qualen, Die Eifersucht in Herz und Mark und Bein Der Menschen gießt aus vollen Schalen: Ihr Auge bricht, ihr Angesicht wird sahl, Sie theilt, betänbt von ihrem Schmerzensloose, Die Eifersucht der Nose mit, die allzumal Verwandelt ward zur ersten gelben Rose!

Und als die Liebe, ungeliebt, allein, Mit sich allein durch Feld und Fluren schreitet. Als sie nur Thränen hat zum Labewein Und wilder Schmerz in Wildniß fie begleitet. Da suchet sie an Zann und Hecken nur Das Röslein auf, das niemals dornenlose. Und ätzt es durch der bittern Thränenspur, -Und so entstand die erste wilde Rose. Und weil der Mensch die erste Lieb' und Treu' Im Angesicht der Rose hat gebrochen, D'rum fühlt die Rose felber tiefe Reu', Daß seiner Liebe fie bas Wort gesprochen. Sie senkt das Haupt mit einem leisen "Ach!" Sie ichrumpft gusamm', bem Blatt gleich ber Mimofe. So als der erfte Mann die Trene brach. Entstand aus Scham die erfte welke Rofe. Und felbst die todte Rof' und felbst die todte Liebe, Sie werden forgfam eingelegt in's Bergensbuch, Damit doch Rosenroth Erinn'rung bliebe, Wenn man, im Bergen blätternd, einft fie fuch'. Selbst welfe Rosen sind noch Lieb'svafallen: Und sterbend spricht es noch der Liebe Wort. Ein Rosenblatt, das feiner Kron' entfallen. Man schickt es als ein Liebesbrickchen fort:

Denn jedem Bergen, dem in Lieb' und Sehnen Die Sprache fehlt, zu fagen was es litt, Gibt Amor unr ein Rosenblatt und Thränen, Und fagt: "Du Berg, Dn stummes sprich damit!" Und wenn man prefit die Rosen, die vergangen, Und wenn gepreft fich fühlt ein liebend Berg, Wird man von beiden edles Dag erlangen, Dort duftend Del, bier Thränen für den Schmerz. Und weil die Rose also sich bewährte Und also theilt des Bergens Sympathie. Weil fie des Menschen treuester Gefährte, Der fich in Schmerz und Luft ihm felbst verlieb, Weil sie bei ihm schon war beim Fest der Wiege, Weil sie mit ihm auch geht zur Tauf' und zum Alfar, Und weil fie mit ihm fingt die erften Siege, Die er erringt im Feld der Lieb'sgefahr, Und weil fie mit ihm geht jum Hochzeitsfeste, Bu frohem Lied und lantem Becherklang, Und mit ihm ift, wenn feine Ueberrefte Man fentt in's Grab bei dumpfem Grabgefang, Und weil dem Menschen immerdar gewogen Die Rose bleibt, ob weiß, ob gelb, ob roth, Weil sie zu ihm mit Sehnsucht kömmt gezogen In Luft und Leid, ja felbst im bittern Tod, D'rum ift fie Lebensblume, Todtenblume, Empfindungsblume, und ber Lieb zum Gigenthume!

#### Das innere Ange.

Der Schöpfer sprach: "Es werde Licht!" Da schößen Gestirn' und Mond und Sonn' aus dunkken Tiefen, Entriegest ward und plötzlich aufgeschlossen Das Reich der Strahlen, die im Chaos schliefen; Die bunten Farben wurden ausgegossen, Der Welt des Lichtes Dasein zu verbriefen, Bis in den Mittelpunct vom Erdendunkel, Zog ein das Licht als Demant und Karfunkel.

Und zu dem Que'll des Lichtes kam gezogen, Was Alles sich bewegt auf diesem Runde, Um einen Tropsen nur aus diesen Wogen Zu schöpfen für die kurze Daseinsstunde, Und Gott der Herr, der Teglichen gewogen, Der sprach aus ewig liebevollem Munde: "Ihr Menschen, Steine, Wolfen, Lüfte, Pflanzen, Rehmt hin das Licht in Theilen und im Ganzen!"

Den ersten Tropsen aus des Lichtes Eimer Nahm jubelnd hin für sich die Morgenröthe, Daß sie das lust'ge Neich der Morgenträumer, Der Dichter, mit dem Farbenstab betrete. Der Abend kam sodann, der Bergumsäumer, Und holte Gold für seine Bergtapete. Dann kam der Mond und schöpste aus der Lichteisterne Das matte Licht für seine Blendlaterne.

Der Frühling kömmt und schöpft sich grünes Fener Für seinen Erdenteppich schnell, und tausend Farben, Der Sommer kömmt um Licht wie Gold, zur Steuer Für's unermeß'ne Reich der vollen Garben. Der Herbst auch holet sich, als Krastverseiher, Den Balsam in der Trauben offne Narben. Der Winter selbst, er schöpst sich Silberblicke, Daß er der Erde Sterbekseid mit sticke.

Die Pflanzen holen Licht in ihren Düten, Die Blumen Licht in ihrem Atlaskleide; In Ihren Kelchen holen Licht die Blüthen, Sein Becherchen füllt Röslein auf der Haide; Ein Tröpflein Licht holt sich in kleinen Hüten So Fingerhut als Eisenhut, voll Freude, Das Beilchen selbst bescheidentlich im Grase, Küllt sich mit blauem Licht die kleine Base.

Dann kömmt das Reich der Sdelstein' gegangen, Zu holen Licht in felsenfesten Schalen. Die Wolfen eilen, Licht auch zu empfangen, Damit sie rund den Regenbogen malen. Dann nahen sich die schönen Fenerwangen Und wählten aus des Lichtes zartiste Strahlen, Zu Weihefarben zweier edlen Triebe:
Zum Roth der Scham und zu dem Roth der Liebe.

Buletzt naht sich ein kleines zartes Wesen, Ein wundersam' Geweb' der Zauberschätze, Das Ang', für das zum Guten und zum Bösen Des Menschen Sinn gestrickt hat seine Netze. Das kleine Ding, es soll das Neich verwesen Des Lichts und alle seine Reichsgesetze, Daß es verwahre unter sestem Siegel Des Lichtreichs Apsel und sein gold'nes Siegel.

Des Lichtes Reichsstab auch, zum Ring gebogen, Ist aufbewahrt in seiner kleinen Zelle; Das ganze Weltall und des Himmels Bogen Zieh'n ein demüthig über seine Schwelle, Der Strahl, den er als Tropfen eingesogen, Er strömt als Meer zurück mit Sturmes-Schnelle, Das Licht, das ihm die Sonne schickt hernieder, Bergesten seine Sterne zehnfach wieder!

(Mufit.)

D'rum preise vor Allen Das Licht und die Sonne, Wem immer gefallen Das Loos und die Wonne: Dag ihm das göttliche "Werde" Das Auge gelichtet, Daft froh er kann ichanen Den himmel, den blauen, Die blumige Erde, Die bräutliche Erde, Wenn fich der Braut'gam Frühling ihr nabet Und fie mit Liebe umfabet. Un Bufen fie briidet, Mit Blumen fie ichmücket. Mit Strahlen umgürtet, Mit Früchten bewirthet!

Drum preise vor Allen
Das Licht und die Sonne,
Wem immer gefallen
Das Loos und die Wonne,
Daß froh er kann sehen
Die Tiesen, die Höhen,
Boll Schatten, voll Dunkel,
Boll Licht und Gefunkel,
Die Wolken, die eilenden,
Den Blitz, den zertheilenden,
Und all' das Farbengewimmel
Auf Erden, in Lüsten, am himmel!

(Mufit.)

Doch daß nimmer auch murrte und klagte Der, dem der Himmel versagte Das Licht des Anges, das Sehen, Den Quell der Sünde, den Quell der Wehen! Nicht soll er bangen, nicht soll er zagen, Nicht soll er zweiseln, nicht frevelnd fragen: "Warum mir g'rade verriegelt die Pforte, die prächt'ge? Warum mir g'rade versiegelt der Brief, der allmächt'ge, Mit seinen Bilderblättern, mit seinen Farbensettern? Warum mir g'rade die Ninde, Die starre, die nächt'ge, Die eiserne Binde, Ans Nacht, um den Bronnen Des Lichts und der Sonnen?"

Denn 's ift eine gefährliche Gabe, die Gabe des Sehens, Sie ist der sprudelnde Born des Uebelgeschehens, Der Quell der Versährung, die Amme der Sünde, Der Wollust Gefährte, Erwecker der Sinne, Erzieher der Habsucht, Vergister der Minne, Der Lehrer des Neids, der Begierden Versechter, Der Anwalt des Scheines und des Kernes Verächter!

Wem da ist das Licht genommen, Wem da ist der Blick geblendet, An das inn're Aug' sich wendet; Denn das inn're Auge malt Eine Welt, die reiner strahlt. Blumen, die bei stillem Lieben Innen still das Herz getrieben, Hat fein Strahl je aufgerieben; Blüthen, die im Herzen hangen, An dem Hauch der Seele aufgegangen, Wird kein Sturm vom Zweige streisen, Eh' zu gold'ner Frucht sie reisen;

Farben, Bilber, die inwendig An den dunkeln Wänden malt lebendig Phantasie, sie ganz allein nur sind beständig. Nur das Bild, das wir entwersen, Wenn das inn're Ang' wir schärfen, Von den Wesen, die uns theuer, Steht in Idealesschleier, Wie's kein sterblich Ang' je sah. In dem Schmelz und in dem Feuer Wakeloser Schönheit da!

Und ein and'res Reich wird ausgegoffen Bon den Augen, die dem Licht verschlossen, Sine West voll Blumen und Gestasten, Die nie wessen, nie verasten, Diese West, sie heißt: Musik, Und die ihr dienenden Geister Sind des inn'ren Auges Sprach- und Zeichenmeister!

D'rum soll Musik dem Worte sich verbinden, Euch vorzusühren aus der lichtversagten Schaar Ein Paar, voll Willens, selbst Euch zu entzünden Des Dankes Opfer auf der Milde Hochaltar. Es wird das inn're Auge dieser Blinden In Euren Herzen einen reichen Schatz gewahr. Es kann den Schatz mit Dankes Blick nicht heben, Und wünscht, den Blick im Ton Euch kund zu geben.

#### Ein filler Gang.

Empfangen wird ein jeder Mensch in diesem Erdenthal Bum mindeften von einem einz'gen Freudenftrahl, Und eine Thräne mindestens doch rinnt Bom Aug' ber Mutter auf das holde Rind. So arm ift boch nicht eine Mutterbruft, Daß sie das Kind begrüße nicht mit süßer Lust, Und so beschränkt ift wohl kein Baterherz, Daß es das Kind begrüße nicht mit Freud' im Schmerz, Dag ihm zwei Sande nicht doch Liebe weih'n? Allein wie Viele gehen aus dem Leben fort Ohn' Thräne, ohne Lieb', ohn' Troft, ohn' füffes Wort! Wie Biele ichlafen in ber Kanimer ein Im Finftern, feufzend, ichmachtend, gang allein! Wie Mancher kehret fterbend fich noch an die Band, Weil gar kein Mensch an seinem Sterbebette stand, Weil Mutter nicht, nicht Gattin, Kind und Freund Sm Endgebet fich ftill mit ihm vereint! Wie Biele mandern in den kleinen Reiseschrein Bur letten Reise unbegleitet, gang allein! -Wer solchem Sarg begegnet je, dem hinterher Nicht folgt ein Berg, von Schmerz und Thränen schwer, Rein Aug', den Blid gerichtet hoch empor, Rein Haupt, gehüllt in schwarzen Tranerflor, Rein Mund, ber ein Gebet bem Todten fpricht, Rein Urm, ber ihm ben Krang jum Sarge flicht.

Nicht eine Sand, die trüb' hinab in's Grab Ein Bänflein Erbe wirft als lette Liebesgab', Wer folchem Sarg' begegnet, denke fromm und still An einen "frillen Gang", den ich erzählen will.

(Kin's Tages geht der Kaiser aus, und ihm zur Geit' Gin einz'ger Mann nur als fein gang Geleit', . Den Kaiser schmuden Orden nicht, nicht Stern und Band, Gang einfach und gang fchlicht ift fein Gewand. Und fenntlich nur ift er bem gangen Bolf' allein Um frommen Antlitz, an bes Auges milbem Schein. Sein Saupthaar ift gang weiß, die Wange bleich, Denn Glüd und Unglüd, fie erprobten ihn gugleich; Denn Glüd und Unglüd, fie erprobten ihm das Berg, Und fanden edel es, in Freude wie in Schmerg; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ihm bas Saupt. Er hat in Beiden an ben Göttlichen geglaubt; Denn Glück und Unglück, fie erprobten ihm fein Land, Es hielt in Lieb' und Treu', in beiden, allzeit Stand; Denn Glück und Unglück, fie erprobten ihm fein Saus, Es ging wie Gold bewährt nur aus ber Gluth beraus. D'rum war fein Haupt voll Silber, wie fein Berg voll Golb. Beil läuternd d'rüber oft das Schicksal hat gerollt; D'rum, wenn er ging burch seine Rinder, fauft und folicht, Reigt jeder ihm das Haupt, und "Gott erhalte" fpricht! -

Und als er einstens in dem Städtchen ging zumal, Ms sich hernieder senkte g'rad der Abendstrahl, Da kömmt entgegen ihm ein Sarg, ganz ohn' Geseit, Ein Bretsein oben und ein Bretsein an der Seit', lind mit dem Sarge geht gar Niemand mit, Der ihm erwiese noch den sehten Liebesschritt, Und da ergreift dem Kaiser tief es im Gemüth, Daß eines seiner Kinder ganz so einsam zieht

Auf seinem setzten, allersetzten Erdengang, Und eine Thräne rollt auf seine blasse Wang' Und Wehmuth spielt um seinen frommen Mund, Er zieht den Hut ab zu derselben Stund', Und zum Geseitsmann milden Tou's er spricht: "Laßt uns ersüllen nun die frömmste Pflicht; Weil Niemand gehet nach dem Todten hinterher, Erzeig' sein Kaiser ihm die setzte Chr'!"

Und wie ber Raifer, fromm und mild, so wie er war, Die Gaff' entlang bin schreitet nach ber Bahr', Und wie das Bolf dann seinen Raiser fieht, Der mit des armen Mannes Leiche zieht, Entblößt's das Saupt und faltet fromm die Band', Und fegnet feinen Raifer ohne End' Und schließet fich in frommer Wehmuth dann Bu zwei und zwei bem Leichenzuge an! Und Männer, Frauen, Kinder, Jung und Alt Run mit hinaus zum fernen Rirchhof wallt; Und augelangt am Kirchhof, ift's ein Leichenzug, Mls ob ein Fürst es war', ben man gu Grabe trug! Der Kaiser harrt, bis man die schwarze Truh' Binabgefentt zur allerletten Ruh', Und fpricht ein ftill Gebet noch eine Beil' Für bes Entichlafnen Seelenheil, Und ichreitet bann, ber ichonen That bewußt, Burnd, bewegt in feiner vollen Bruft.

Da fließt das Abendroth g'rad durch des Himmels Raum, Legt um die Berge sich wie Purpursaum Und streuet in des Aethers blauem Meer Die Flammenrosen spielend hin und her, Und kämmt herab das lange Flatterhaar Mit gold'nem Kamme, um das Haupt so klar, Und leget dann sein gülden Tagsgewand Im Walde ab, der an dem Berge stand; An Blumen und an Stränden hing Geschmeide, Und Persen und Demant von seinem Kleide, Und aus dem tiesen, dunkeln Himmelsschooß Rang sich des Abendsternes Lichtstrahl los, Dem Bräut'gam gleich, der von der Lieb' umhellt, Erröthend eintritt in das Brautgezelt; Dem Auge gleich, das mit der Liebe Macht Den Strahl ergießt aus schwarzer Wimpernacht!

Und von dem Stern ergieft ein magisch Licht Sich um des Raisers frommes Angesicht. Als wie verklärt erscheint sein heilig Saupt, Mit Strahlenkronen Scheint sein Saar umlaubt, In seines fanften Auges milbem Blau Erglänzt der höchsten Gnade reinster Thau Und um das haar des Greises, silberrein, Da bildet fich ein lichter Rreis und Schein, Und von den Sphären tont es hell und lant: "Den ftillen Bang" hat Gott, ber Berr, geschaut; Dafür fei auch Dein ganger Lebensgang Umbaut von Engelsgruß und Sphärensang; D'rum fei der Bang von Deinem gangen Saus, Gin Segensgang mit ew'gem Blumenftrang, D'rum fei Dein letter Bang auf Erben auch Gin Engelsgruß, ein Serapheruf, ein Friedenshauch! D'rum sei Dein Gang zu Gottes Thron Ein Siegeszug zur Palmenfron': D'rum jedem Gang erblühe Beil und Recht, Denn fürder geben wird Dein Glanggeschlecht!

## Der Erde und des Gerzens Quellen.

Die zürtsichste ber Mütter hier im Leben Sft Muttererbe, ber der Mensch entsproß, Nicht einer Amme hat sie ihn gegeben,

Sie fängt an ihrer Bruft ihn zärtlich groß,

Gie bettet ibn in grünen Wiegenstäben,

Sie wiegt ihn selbst auf ihrem weichen Schoof, Und seine Kleider all', von Seid' und Linnen, Sieht man sie Tag und Nacht selbander spinnen.

Und all' das Spielzeug ihrem lieben Kinde Schnitzt felber sie mit kunstgeübter Hand, Und Mondschein, Blättersang und Abendwinde Erzählen Märchen ihm, die sie ersand; Und daß sein Aug' am Lichte nicht erblinde,. Zum grünen Schirme sie das Landdach wand, Und wenn das Kind erkrankt, erzeugt geschästig Sie all' die Kräuter selbst, die wunderkräftig.

Dem Kind mit ihrem Herzblut bann zu nützen, Reißt sie des Herzens Abern mächtig auf, Sie eilt, die Brust sich liebend aufzuschlitzen, Beschwört den heißen Bunderquell herauf; Und aus den tiefsten Herzensadern spritzen Die heißen Onellen segensveich hinauf, Denn höher springt kein Quell aus heißen Erzen Als Segensquell aus heißem Mutterherzen!

Und wie die Mutter Erde taufend Quellen Im tiefen Busen ftill verborgen hegt,

Wie sie auf heißen und auf kalten Wellen, Gesundheit in das Reich der Menschen trägt, Wie sie in ihren dunklen Herzenszellen Die Segenssluth mit Wunderkraft belegt, So springen aus dem Menschenherzen eben Viel tausend Quellen glühend in das Leben.

Der Quell der Andacht, der den Strahl, den reinen, Aus tiefer Brust zum hohen Himmel schickt; Der Quell der Liebe, der im süßen Weinen Mit seinen reinsten Tropsen uns erquickt; Der Quell der Tugend, der des Jenseits Scheinen Mit Hoffnungslicht auf seine Wellen stickt; Der Quell der Unschuld, der die zartisten Fluthen: Dem Frauenantlitz scheukt in milden Gluthen.

Sedoch ein Quell entspringt dem Herzensgrunde, Wie Gluth so heiß und wie der Than so mild: Derfelbe ist's zu jeder Lebensstunde, Wenn auch die Fluth verschwenderisch stets quillt; Er spendet Balsam jeder Schicksalswunde, Mit Gotteskraft ist seine Fluth gefüllt, Der Mitleidsquell, der Ursprung aller Quellen Die segensreich sich seinem Lauf gesellen.

Ans diesem Ursprung quillt die heiße Zähre, Die hellste Perle jeder düstern Welt,
Die salzige Thräne, die aus eiginer Schwere
Früh in den Kelch des Brunnentrinkers fällt;
Aus diesem Ursprung tropst die reinste Kläre,
Der Salzkrystall, der Trost in sich enthält,
Und dieser Ursprung aller bittern Thränen
Soll mit dem Glück das Unglück stets versöhnen.

Bu dieses Ursprungs sonnehellem Strable Römmt heut' die Muse als ein Badegaft, Für Rrante fommt fie mit dem Bittpofale, Kiir Arme, die vom Siechthum angefaßt, Für Rinder, die vom kargen Hungermahle Die Augen matt, das Antlitz abgeblaßt, Für fie nur fcopfen bente Runft und Mufen Vom reichen Quell aus mitleidsvollem Bufen. Mit diesem Wort im Vorans Euch zu gruffen, Sab ich in Aller Namen jetzt gewagt; Und was nun folgt, mögt freundlich ihr genießen, Wenn auch nicht Alles Allen gleich behagt, Nicht Blumen find es, die zum Schmucke fpriegen, Rur Kräutlein sind's, wornach der Kranke fragt, Bum Prunke nicht, jum Beil find fie gefunden, D'rum nehmt vorlieb, wenn ich fie schlicht gewunden!

# Des Invaliden Kundgang.

Ein Invalid' mit greisen Silberhaaren,
Das Angesicht mit Narben dicht besä't,
Zur Residenz nach vielen, vielen Jahren
Mit seinem einz'gen Sohne geht.
Der Alte hat von Siegen und von Schlachten
Dem Sohn erzählt, von Streit und Kampf,
Des Sohnes einzig Fühlen und sein Trachten
Ist Wehr und Wasse, Schwert und Pulverdamps.
"So kommi, daß ich Dich selbst zur Hochzeit schafse",
— So spricht der greise Veteran —

"Bur Sochzeit mit der schmuden Ariegerwaffe, Bur Sochzeit mit der luft'gen Sahn', Bur Hochzeit, wo Trompetenflänge, Ranonendonner, Bajonnet, Und Burrahruf und Schlachtgefänge, Begleiten Dich jum Ehrenbett! Bur Hochzeit, wo die Braut, die hehre, Mit nie entweihtem, feuschem Leib Dein harrt; die Brant heißt Rriegerehre, Das unbeflecte Götterweib! Bur Seit' bes thatenreichen Rriegers Bieht diese Braut in Schlachten mit, Bur Seit' des blutbedecten Rriegers Bleibt diese Braut mit festem Schritt! Sie lächelt ihm im heißen Rampfe, Wenn auf ihn zu der Teind schon bricht, Sie lächelt ihm im Bulverdampfe, Und aus des Todes Angesicht; Und wenn er bändigt seine Tiger, So stellt fie strahlend sich ihm dar, Und wenn er heimkehrt dann als Gieger, Klicht sie den Kranz ihm in das Haar. Soldatenehre, zwiefach ichoner, Weil Du erscheinst, in Muth bewährt. Blanf wie die Kling' vom Damascener. Wenn aus der Scheid' fie blitzend fährt! Soldatenehre, außerfor'ne, Erhaben ichone, hochgefinnt. Dir, aller Ehren erftgebor'ne, Der ält'ften Zeiten ält'ftes Rind! Soldatenehre, Sonnenblume, Die auch ben wilden Krieger ichmückt. Wenn auf dem Weg zum Waffenruhme Mit reinen Sänden er fie pflüdt;

Solbatenehre, g'ring ift feiner, Der Deinem Dienste sich geweiht, Und Fürst und Feldherr und Gemeiner Sind Erüder durch Dein Chrenkleid!" -Und als der Alte so gesprochen, Gelangte er zur Raiserstadt, Allwo er oft schon eingesprochen In frühern Rriegerzeiten hat; Doch nicht erkennt die Stadt er wieder. Die er geseh'n, jetzt fünszig Jahr! Ermattet find die ichwachen Blieder, In Schweiß getaucht das Silberhaar. Sein Bein aus Holz will kaum mehr tragen Des Rriegers, wenn auch leichte, Laft, Und gitternd, ichen, mit Angst und Zagen, Macht in den Straffen oft er Raft. Wohin er blickt, nichts mehr vom Alten, Es ist ihm Alles fremd und neu; Die Straffen, Säufer, die Geftalten, Ull' dies macht ihn verzagt und ichen. Er stiert umber, erstaunt, verwundert, Er weiß es nicht, was jetzt ihm träumt, Ein Bischen Zeit, ein halb' Jahrhundert Sat sonderbar hier ausgeräumt! Er möchte geh'n auf allen Pfaden, Ein Haus steht ihm im Weg mit Hohn. Er sucht sie auf, die Rameraden, Er find't fie nicht, fie schlafen ichon! Er schwantt hinaus nun zur Raferne, Wo er gelebt in früh'rer Zeit, Und fteht verdutt, denn ichon von ferne Erblickt er fie im neuen Rleid. Das Regiment nur möcht' er schanen, In dem er felber einstens stand;

Ihm ift es fremd, ihm ift's ein Grauen, Es trägt jett nicht mehr fein Gewand ! Da faßt sein Berg die tieffte Wehmuth, Bis ihm ein Troft die Seele schwellt: Sct. Stephan will er feh'n, den Alten, Den greisen Rirchenveteran; Dem hat die Zeit und all' ihr Walten Doch gang gewiß nichts angethan. -Bum Stephansplat mit feiner Rrude Beht er vorbei am Rieseuthor' Und hebt die sehnsuchtsvollen Blide Bur Thurmesspite hoch empor. "Ach!" ruft er aus und finket nieder: "Auch dieses Thurmes alt' Stelett Sat einen neuen Ruraf um die Glieder Und auf dem Saupt ein neu' Rasket!" -Mur einen Weg noch will er gehen, Er wendet raid fich ftragenwärts. Den alten Raiser möcht' er feben, Ihn zieht sein bied'res Destreichherz. Und still führt ihn ein frommer Priester hinunter zu dem Carfophag. Bo in dem Rreis der Garge, bufter, Der heil'ge Schläser friedlich lag. Da fann ber Greis dem Schmerg nicht wehren, Dem tiefften Weh wird er gum Raub, Es fliegen ihm die beigen Bahren Dom blaffen Antlitz in den Stanb! Die Bande ftredt er burch bas Bitter, Das ihm den Sargophag verbarg. Durch ftille Thränen, wermuthbitter Dringt sein Bebet zum Raisersarg: "Du mein Raiser, aut und weise! Sab' gemacht die weite Reife.

Dein geheiligt' Saupt zu feb'n, Und mit Seuszern fromm und leise Sagten mir die Prieftergreife, In die Raisergruft zu geh'n! Lag, mein Raifer, laut mich flagen, Daß Du gingft, ohn' mir's zu fagen, Der Dein ält'ftes Rind ich war! Deinen Feind hab ich geschlagen. Deinen Rod hab' ich getragen, Deinen Adler fechszig Jahr! Und Du gingst voran, alleine, Doch an Deinem Sarg von Steine Spricht ber Invalid: Gemach! Romm Dir nach mit einem Beine Sab' vorausgeschickt bas eine. Romme desto schneller nach! D'rum, die Rrude frisch geschwungen! Denn ift es jum Bolf gedrungen. Daß zu Dir fich lenkt mein Schritt. Geben Millionen Bungen Berglieb', Thränen, Huldigungen, Segen und Gebet mir mit." -D'rauf rafft der schwache Greis fich auf vom Grabe, Schwankt klagematt hinauf an's Tageslicht, Er winkt dem Sohn mit seinem Rrudenstabe, Es dulbet in der Stadt ihn länger nicht; Mls Trümmer fieht er sich vergang'ner Zeiten, Ein fahler Stein versall'ner Belt, Ein Grauen faßt ihn an, von dannen ichreiten Will durch die Stadt er gleich auf's Keld; Und wie er schreitet durch die hohen Thore, Die durch des Burghofs Räume geh'n, Da dringt ein Kriegermarsch zu seinem Ohre, Dem Schalle hordend bleibt er fteh'n;

Es ift die langentbehrte Feldfaufare, Es ist das hohe Schlachtenlied, Der Klang, der vor dem stolzen Doppelaare Voran gum Beldentange gieht, Befeelt vom Rlang der Instrumente, Dringt vorwärts er mit feinem Sohn, Da fteht von feinem Regimente Im Keierkleid ein Bataillon, Und rechts und links Geklirr von Waffen, Und Kriegerschaaren hoch zu Roß; Es blitt von funkelnden Agraffen, Es blitt das ritterlich Geschoff! Da flammt es auf im ichwachen Greise, Verklärt erscheint sein Angesicht; Mit seinem Krückenstab' theilt er die Kreise Der Wachen und der Garden dicht. Und als der Greis erscheint den Bliden Mit Narben, die des Belden Reig, Mit weißem Sanpt, auf moriden Rrüden, Am Rode das Kanonenfrenz. Und neben dem das felt'ne Chrenzeichen 3 wiefacher Capitulation, Da macht man Raum, die Krieger weichen, Zum Rittersaale kömmt er schon! Bier wird fein Ang' geblendet fast vom Strahle Des Glanzes und der Berrlichkeit, Es hat im prachtgeschmüdten Saale Sich Stern an Stern zur Schnur gereiht, Bersammelt vor dem Kaiserthrone Erscheint die volle Belbenschaar, Auf jedem Haupte dedt die Lorbeerkrone Bier eines Siegers Silberhaar. Inmitten strahlt die hohe Tafelrunde, Die Blum' der Ritterschaft umber,

Als fäße König Artus ba zur Stunde, Als febte Merlin's Zaubermähr;

Die Rrieger fiten ba, aus Rampf und Schlachten Errangen fie ben grünen Rrang,

Die Krieger, die dem Tod entgegenlachten, Als er fie lud zum blut'gen Tanz,

Und obenan des Baterlandes Retter, Des Sieges treugeliebter Sohn,

Der fich des Lorbeers ewig grüne Blätter Geflochten um die Bergensfron';

Ein Blitz im Krieg, zermalmet er wie Halme Der Feinde bichte Drängerschaar,

Dann windet er des Friedens grüne Palme Zum Siegeskran; sich in das Haar.

Es ruht in biefem edlen Angesichte, In biefem finnend tiefen Blid,

Des Baterlandes glanzende Geschichte, Sein einstig' Leid, sein jetig Glud!

Der Invalid, der weiter vorgedrungen, Erkennt den Feldherrn auf einmal,

Er fturzt zur Erd', halt feine Rnie umschlungen, Und weint und schluchzt: "Mein General!

Mein Feldherr! Schau auf mich hernieder, Der ich gedienet viele Jahr',

Ich gähl' Dir alle Schlachten wieder, Wo ich im Feuer bei Dir war;

In Schwaben war's, wo wir den Jourdan schlugen, Im strengen Winter dann bei Kehl,

Bei Stockach, denk', wo wir hinweg Dich trugen, Weil Du zu nah' dem Feind', mein' Seel'!

An Amberg's und an Würzburg's heiße Stunden, Mein General, benkst Du daran?

Du erst, und wir, nicht achtend Tob und Wunden, Wir hinterbrein mit Mans und Mann! Bei Caldiero war es auch nicht bitter, Den fühnen Keinden ging's da ichlecht, Da nahm vor Deinem Kriegesungewitter Reifaus das feindliche Beschlecht. Und dann bei Afpern, Tag der Beteranen! Da kein Vardon und kein Quartier. Du nahmst zur Sand die erfte unf'rer Fahnen, Und riefest: "Kinder, jetzt mit mir!" An Dich allein knüpft sich mein ganzes Leben, Du bift allein mir Land und Staat, So will ich auch mein Letztes Dir nun geben, nimm meinen Sohn an als Solbat! Dein wad'rer Sohn, der jüngste Beld auf Erden, Braucht einst vielleicht die muth'ge Schaar, So möge benn mein Sohn bem Deinen werden Das, was ich Dir, mein Keldherr, war!" Da bückt der Feldherr sich gerühret nieder. Erfüllt von füßer Wehmuthsluft, Er hebt den Rrieger auf und, hoch und bieder, Bieht er den Greis an seine Bruft. Und eine Thräne nett die Heldenwange. Die auf des Greises Saupthaar rinnt. Er fpricht, nach feines Bergens edlem Drange: "Dein Sohn, er sei mein Waffenkind!" Und bei dem Anblick dieser Scene Schlägt höher jedes Mannes Bruft. In jedem Aug' schwimmt eine Thräne. Und jede Seele schwimmt in Lust. Und halb verklärt erhebt die Worte Bum Segensspruch der Invalid: "Ich ftehe an des Daseins Pforte, In's Jenseits tritt mein nächster Schritt, Schon kann durch alle himmelsthore Mein Blid in's Reich der Engel feh'n!"

Da fieht er in dem gottgeweihten Chore Den Benius von Deft'reich fteh'n; Und fegnend hebt er fein? Chernbsschwingen Mit Liebe über Sabsburg's Sans: "Des Raifers heilig Saupt foll ftets umschlingen Des himmelssegens gold'ner Straug! Und wenn der Todesengel droht zu kommen In feines Saufes theure Schaar, Mag Bolksgebet, mit Thränen, heißen, frommen, Berscheuchen ihn auf immerdar! Der Degen wird zur Sichel fich gestalten, Der Gabel wird jum Friedenspflug, Und aus des Rriegesmantels droh'nden Falten Entwickelt fich ein Taubenflug; Die Erde blüht, der Segen reift im Bolke, Der Thron ift Friedens-Sochaltar, Und nun verjüngt gur guld'nen Aetherwolfe Schwingt hoch fich auf der Raiseraar!

## Eine Kronen-Schöpfung.

Zur Feier der glücklichen Rettung Sr. k. k. apost. Majestät Franz Ioseph I. von Gesterreich, aus brohender Lebensgesahr.

Auf seinem hohen Thron', im Sternensaale, Der Herr der Schöpfung sitzt im Lichtes Glanz, Die Engel um ihn her, im reinen Strahle, Anbetend bei dem Chor vom Sphärentanz; Sie halten jeder eine Opferschale, Umkränzt von einem Himmelschlüssel-Kranz,

Und leise, wundersame Sarmonien Mus allen Sphären in die Lüfte ziehen.

Da spricht der Herr: "Zu einer hohen Sendung Beruf' ich heute meine Engelschaar, Denn eine Kron' in herrlichster Vollendung Sollt' Ihr jetzt schaffen rein und sonnenklar; Des Goldes Glanz, der Edelsteine Blendung, Sei aug'= und sinn=erquickend wunderbar, Ihr sollt aus Himmel=, Meer= und Erden=Reichen Juwelen dazu suchen sondergleichen.

Zerstrenet Euch in meine Welten-Näume Und stürzt Euch in der Erde dunkeln Schooß, Senkt Euch in's Meer, wo rothe Purpur-Bänme Und Perlen schimmern unter grünem Moas! Das Morgenroth, die Abendwolken-Säume Lös't von dem gold'nen Frühlingshimmel sos, Die reinsten holet mir der Edelsteine, Daß ich im Reif der Krone sie vereine!"

Die Engel neigen sich und rauschen nieder, Zu thun nach Gottes mächtigem Geheiß, Und seine Genien beruft der Herr dann wieder Um sich herunt, in einem engen Kreis. Im reinen Sonnenlicht strahlt ihr Gesieder, Die Fittige ergläuzen silberweiß, Sie sind bestimmt zur Schöpfung dieser Krone Vor Gottes Ang', an seinem Herrscher-Throne.

Und ein Altar, dem Sonnenlicht entsprossen, Wenn es hervortritt aus dem Morgenthor, Auf den das Gold der Krone sei gegossen, Steigt aus den Aetherstrahlen hoch empor, Zu Schmelzesssammen in einand' geflossen Entbrennen Stern, Komet und Meteor, Und Seraphime um den Altar schreiten, Um mit Gebet die Schöpfung einzuseiten:

"Du Bater des Lichtes und Bater der Gnade, Der Du aussendoft vor Deiner heiligen Labe, Das Beil und ben Gegen auf irbifche Bfabe, Der Du den Frommen behüteft auf fturmischer Fahre, Der Du ben Bofewicht findeft, wo er auch ware, Der Du mit Liebe bewachst den Than an der Achre, Wie in dem Mug' des Betrübten die falgige Bahre, Der Du erhältst den Baum in der fteinigen Baibe, Der Du verstehest die Alage der trauernden Weide, Der Du ber Erbe schickst nach frostigem Leide Den tröftenden Frühling im grünenden Rleide, Der Du des Menschengeschlechtes sterbliche Tage Baltft in Deiner mächtigen, göttlichen Sand, Und auf ber Gerechtigkeit ewiger Wage Biegft Bolfergeschicke und Körnlein im Cand; Ohn' deffen Segen im blumigen Haage Das fleinfte Blumden nicht farbig entstand; Berr, Diefen Segen laff' auch malten Bei dieser Kron', die wir erzeugen! MIl' Deine Gnade laffe ichalten, Daß diefer Krone fie 311 eigen, Lag' Ruhm und Ehre fich entfalten, Daß zu bem Welteuruhm, dem alten, Sie nen verjüngt herniedersteigen! Befdenke fie mit fiegenden Gewalten, Auf daß der Krone Reif foll ewig halten; Bei Sicasgefang und Humnen=Reigen, Bei Balmenreis und Lorbeerzweigen, Laft' diefe Rrone frendig uns geftalten!

Sie ift geweiht zum Sternenbande Für ein jung blühend Berricherhaupt, Das an ber Jugend grünem Strande Mit ew'gem Krang fich hat umlaubt, Das in dem wilben Zeitenbrande Un Gott und eig'ne Rraft geglaubt, Das rückerfiegt für feine Lande Sein Bölferglud, ton blinder Buth geraubt! Gin haupt, bas Du in bunkler Stunde, Als aus bem tiefen Schwefelgrunde Gin Damon aus dem Sollenichlunde, Mit schwarzen Geiftern frech im Bunde, Die Gräuel-Unthat, die verruchte, Mit frechem Frevelmuth versuchte. In Deiner Beisheit, Borficht, Gnad und Milbe So sichtlich haft bedeckt mit Deinem Retterschilbe!" -

Und als die Engel kann den Sang beendet, Da kam die Engelschaar, nach Steinen ausgesendet, Und brachte aus der Erde und des Meeres Tiefen Die Edelstein', des Lichtes Hieroglyphen, Die räthselhaft im tiefen Grunde schliefen.

Ein Engel, ber im reinsten Sonneulicht entbrannt, Trug in der Schal' herbei den hellen "Diamant," Den Stein der Lauterkeit, den Stein der Rlarheit, Den Stein des hellen Recht's, der ungetrübten Wahrheit,

Den Stein ber Liebe, der Bersöhnung süßen Stein; Denn einer Thräne gleicht sein milder Schein, Als Bild der Bölkertreue in der Kron' er steht, Weil er erprobt durch Wasser und durch Feuer geht: Der Demant soll deshalb der erste Stein In dieser hohen Kaiserkröne sein! Und wieder kömmt ein Engel, im Kleid von hermelin, In seiner Schale flammet der herrliche "Rubin!" Weil im Rubin verschlossen und versteint Liegt Gluth der Jugend und der Kraft vereint, Und weil Rubin die Flamme hat getrunken, Die heldenhaft vom himmel ist gesunken, Und weil Rubin mit seinem Licht noch muthig sunkelt, Wenn Aug' und herz von düst'rer Zeit verdunkelt. D'rum sei Rubin mit seinem Flammenschein In dieser Krone nun der zweite Stein!

Ein britter Engel kehrt von der Erde wieder; Es glänzt wie Wiesenschmelz sein zart Gesieder, In seiner goldbekränzten Opserschale Bringt den Smaragd er jetzt in grünem Strahle! Weil grün ist das Leben, die Ingend, die That, Weil grün ist der Henz, der Lorbeer, die Saat, Weil grün ist der Lenz, der tanzende Knab', Weil grün ist des Friedens stets blühender Stab', Weil grün ist und schwellend das knüpsende Band Um Herrscherz und sein gesegnetes Land: D'rum sei Smaragd mit seinem lieblichen Schein In dieser Krone nun der dritte Stein!

Ein vierter Engel kömmt jetzt an die Reihe, Sein Kleid ist augethan mit Aetherbläue, Und in der Schale wunderhell und klar, Bringt her den Saphir = Stein er zum Altar! Weil blau ist des Weltmeers unendliche Fluth, In welcher geheimnisvoll die Perlenwelt ruht; Weil blau ist der Ferne verlockender Flor, Aus welcher die Zukunft geht strahlend hervor; Weil blau ist die Blume im Weizengesild Ms Bild, daß nach Ernte ein Kranz uns vergilt:

Weil blau ist das Blümchen, das einsach und schlicht, Nichts wünscht und begehrt, als: "Bergiß mein nur nicht," Weil blau ist die Treue, zur Liebe gesellt, So blau wie da oben das ewige Zest: D'rum sei der Saphir mit dem Aetherschein Im Reif der Krone nun der vierte Stein! —

Die andern Engel alle bringen Herbei mit ihren leichten Schwingen Inwelen viel im reinsten Strahle, So Amethyst', Topase und Opase.

3

Und alsobald die Kron' wär' fertig; Doch ist sie einer Zierde noch gewärtig, Die oben in dem Gipfel von der Krone Als herrlichstes Juwel dann throne.

Und fieh', da fommt ein Engel an im ichonften Lichte, Berklärte Freude wohnt in seinem Angesichte; Es raufdit wie garter Rlang fein Lichtgefieder, Und einen Becher fett vor Gott er nieder Und fpricht: "Bollzogen, Berr, ift Dein Befehl! Ich bringe hier das köstlichste Juwel! -Rein Edelstein kömmt ihm am Werthe gleich, Der schönfte ift es in der Edelfteine Reich, In ihm gu einer "Berle" liegt verfteint Die Thräne, die ein großes Bolf geweint, Die Thräne, die aus Millionen Augen floß. Als eines alten Berricherhaufes junger Sproß Durch Deine Buld, durch Deine Baterhand Gerettet ward für Bolf und Baterland! Und diefe Thrane, feine Perle ift fo flar, Rein Stein fo lanter und fein Stern fo mahr, Und fein Bebet fo beiß, fo fuß fein Dankeswort, Rein Lied so innig und so einig kein Accord.

Und diefe Bölkerthräne, flar und mahr und rein, Soll diefer Krone Perle aller Perlen fein!

Gott lächelt mild und spricht: "Go foll's geschehen!" Als Rron' der Krone foll fie hoch nun oben ftehen! Und da die Krone glanzvoll ift vollendet. Sei fie jur Erbe fegensreich gesendet; Aus meinen gold'nen Simmelsthoren Sei fconend fie gefentt gur Erbe nieber, Umgeben von dem Tang der leichten Soren! Im Flügelfleid und Glanggefieder Sei einem großen Reich fie auserkoren, Das nun erstickt die gift'ge Syder, Vom Söllenschoof heraufbeschworen; Das wie ein Baum, verjüngt und neugeboren, Frisch wieder treibt die grünen Glieder! Auf eines jungen Raifers Sanpt zu fiten, Sei in der Bufunft glangend fie erblict! Um ju behüten fie und zu beschüten, Sab' meine Benien ich mit ihr gefchict, Die Stärke, die mit ihrer Waffen Spitzen Den Zweig des Sieg's vom Rampfgefilde pflüdt; Den Muth. der mit viel taufend Flammenbliten Sein Bergblut freudig eilt zu verspriten, Richt vor Gefahr und Rampf erschridt; Den Frieden, der nach Rampfesftreichen, Befrangt mit dem Bezweig ber Gichen, Des Siegers Rrone doppelt herrlich schmudt; Die Liebe dann, die als Berföhnungszeichen, Des Kürften Berg erweitert und erquidt, Wenn ihm aus allen seinen weiten Reichen Mit Thränen und Gebeten fondergleichen Die Bruft in füßer Rührung wird umftrict!

Und für den Einzug dieser Strahsenkrone Soll sich eine hohe Psorte bauen, Die von des himmels hoher Sternenzone Durch Aethersraum, den azurblauen, Bon des Oceans Palmen-Auen Bis zu der Donau segensreichen Gauen Als Friedensregenbogen sei zu schauen; Zum Zeichen, daß die schönsten Lebensstrahsen Sich nur auf dunklem hintergrunde malen, Und daß die Wolke, die von Thränen ist beseuchtet, Am schönsten wird vom Gnadenstrahl beleuchtet, Daß in dem großen, schönen Regenbogen, Nach schweren Wettern und empörten Wogen Durch Siegesstrahsen in die Lust gezogen,

Und so die heh're Sonne dieser Krone walte, Daß sich der Bau, der glänzende, gestalte, In seiner Strahlen=Einheit sich entsalte; In seiner Farbenschrist erschein' der Sang, der alte, Der in den Bölkerherzen nie verhallte, Bom himmel bis zur Erde: Gott erhalte!"

## Ein Myrthenblatt.

Der ersten Bereinigung von Alfniederland mit Desterreich gewidmet.

Zur Bermählung

3hrer kaiferlichen Hoheit

Marie Henrika, Erzherzogin von Gesterreich.

Dem Sterne nach aus Dest'reichs glanzgefüllter Zone Zieht hin der König aus der Dichtlunst Morgenland, Er sieht ein Blumenhaupt und eine Blumenkrone, Und einen Brautkranz und ein zartgeschlungen Band, Er sieht die Abschiedsthrän' am Heimathsthrone, Er hört den Jubelgruß am fernen Scheldestrand, Er stimmt die Saiten an zum sestlichen Gedichte, Und in den Myrthenkranz slicht er ein Blatt Geschichte.

Bor ihm taucht aus dem Weltenmeer der Zeiten Empor die grüne Insel der Vergangenheit, Zwei Bölker sieht er Hand in Hand verschlungen schreiten Und Herz zu Herz geneigt in Lieb' und Einigkeit, Und einen hohen Schatten sieht er strahlend gleiten, Ein edles Frauenhaupt, geprüft in Frend und Leid, Die Hohe lächelt mild, wie sie zu lächeln pflegte, Wenn lebend Ihr ein Hochgesühl das Herz bewegte.

Im Schaum des Wildbachs, auf gepeitschten Wogen, Treibt eine Rose, die am User hat geblüht, Sie wird vom Wirbel stürmisch hin und her gezogen, Verschwindet und erscheint, wie sie der Wirbel zieht; Durch Steingeröll und unter Brückenbogen Treibt es sie fort im ungebändigten Gebiet: Da ebnet sich das Bett, die Fluth strömt ruhig weiter, Die Rose taucht empor, wie einst so frisch und heiter!

So treibt als Rose in dem Wildbach der Geschichte "Erinnerung" durch Zeit und Stürme unzerstört; Durch das Gewölf bricht selten noch ein Strahl vom Lichte, Die Wellen schäumen, brausen wild empört, Doch die Erinnerung mit ihrem Rosensichte Tancht nimmer unter, bleibt stets frisch und unversehrt, Und aus dem Strom und seinem stürmischen Getriebe Fischt blühend sie heraus die zarte Hand der Liebe!

Und so an eine Rose, wie sie holder nimmer Der Frühling an die zarte Brust der Erde sett, Erblühend in des Morgenrothes zartem Schimmer, Bom Than der Abschiedsthräne lieblich noch benetzt, Knüpft sich "Erinnerung" mit ihrem Zauberstimmer In zweier Bölfer Busen, neu erwachend jetzt, Das Band, das jetzt zwei Herzen hat umwunden, Hat Millionen Herzen neu verbunden!

So zieh' denn hin, Du reizgeschmückte Kaiserblüthe, Im Myrthenkranz ein weltgeschichtlich Blatt!
Du bringst mit Dir das Habsburg-Herz voll Güte,
Das Dest'reich-Herz, das Lieb' und Tren' und Glauben hat!
Und Dich empfängt ein Herz, das rein für Dich ergsühte,
Ein edler Fürst, ein edles Bolk in edler Stadt,
Allüberall, in Bilbern, Worten, Melodien,
Umringen Dich die Geister alter Sympathien!

Ein Land empfängt Dich wie ein Zanbergarten, Ein Bolk, gesegnet, frisch und stark, ein Banm am Duell! Natur und Kunst weiß es mit gleicher Lieb' zu warten, Sein Herz ist reich, sein stolzer Sinn ist frei und hell; Die Fahnen sieh, die Banner und Standarten, Der Fleiß ist Meister und der Reichthum sein Gesell! Und jung erhalten in Palästen und in Hütten Sind alter Glaube, alte Lieder, alte Sitten! Und Dich empfängt an seinem glauzumstrahlten Throne Ein Herrscherhaupt, so erust und hehr, und doch so mild, Bon Pallas ist geweiht der Reif in seiner Krone, Der Busen Ihm gedeckt von Palamedes Schild, Du trittst vor Ihn, vereint mit Seinem hohen Sohne, An Herz und Sinn des hohen Baters Ebenbild, Und wie die Charis im Olymp einst ward empfangen, Sind Lieb' und Weisheit Dir entgegen hier gegangen!

Die deutsche Muse zieht Dir nach, mit deutschen Saiten, Bis zu der neuen Lebensschwelle folgt sie Dir, Bringt Liebeswort und Thrän' und Gruß aus sernen Weiten, Dir schlagen tausend edle Herzen dort wie hier; Sie soll zur jungen Heimath singend Dich begleiten, Als Nachruf von der Donau goldenem Revier; D'rum in dem Glanz und Strom der allgemeinen Feier Fühlt sich, wie Du, bald heimisch hier die deutsche Leier!

## Der verkaufte Schlaf.

Wenn die Nacht mit priesterlicher Feier Durch die regungslose Schöpfung zieht, Durch den faltenreichen Witwenschleier Auf die blasse Welt hernieder sieht; Wenn der Mond auch wandelt leise Um die Erde seine Kreise, Wie ein Vater, mildgesinnt, Um sein nächtlich ruhend Kind: Zieht der Schlaf, der blasse Knabe, Mit dem weißen Friedensstabe

Von dem Simmel facht' hernieder. Eine Mohnblum' ift fein Wagen, Den, mit gartem Sammtgefieder, Abendfalter erdwärts tragen; Auf dem fleinen Antschfitz vorne Sitzt mit gartem Wunderhorne Rleiner Bring vom Elfenland; In der wing'gen Lisienhand Ruh'n die Zügel, feingeschlungen Mus den Käden dunkler Dämmerungen; Duft'ge Nachtviolen reichen Ihre Blätterchen, die weichen, Bn den Rabern, ju ben Speichen: Vor der Rutich' als Fackelträger Bieh'n Glühwürmden facht voran. Sintenauf als ichninder Jager Ift ein Beimchen angethan.

Ift gu Ende nun die Reife. Steigt der Schlaf bann nieber leife, Schlummerförner ringsher ftreuend, Und die Tränme um sich reihend. Wandelt dann mit seinen Träumen, Ruhlos, raftlos, ohne Gäumen Durch der Erde weite Bonen, Bo nur Menschenkinder wohnen. Und im Often und im Westen Und in Butten und Palaften. Bon dem Schamplatz feinster Sitten Bis zur Söhl' der Troglodyten Trägt der Schlaf, der Gramverfüßer, Seine heil'ge Bergäande. Er, der Schlaf, der niemals mübe. Rummertödter. Augenschließer. Kriedensbringer, Schmerzverscheucher,

Rerkersprenger, Freiheitsreicher, Wehmuthstrost und Herzberather, Witwensreund und Waisenvater, Kinderengel, Traumverwalter, Wahnsinnsarzt und Geisterhalter, Liebesbote, Sehnsuchtsstiller, Hoffnungstaube, Wunscherfüller, Er, der Schlaf, der Traumgebieter, Ist des Lebens Kronenhüter.

Doch er schickt die Himmelsgüter Nur den Guten, nur den Frommen, Die von Freveln nicht entglommen, Deren Herz nicht schuldbeklommen, Deren Brust nicht wisd zerklüstet, Deren Sinn nicht ist vergistet, Deren Blut in allen Abern Nicht gepeitscht von Sinneshabern; Denn drei Wesen, die vom Himmel kommen, Kehren ein nur bei den Frommen, Denn drei Dinge, die den Himmel einen, Können bei dem Sünder nie erscheinen, Ihn zu führen in den Friedenshasen, Die drei Dinge heißen: Weinen, Beten, Schlasen!

Diese Wahrheit zu ersahren Ward auch Erwin außersehen, Jener reiche Sünder, dem in Schaaren Schmeicheldiener zu Gebote stehen. Doch der Schlaf, er ist kein Schmeichler, Doch der Schlaf, er ist kein Henchler, Läßt sich nicht mit Gold umspinnen, Läßt sich nicht durch Geld gewinnen, Läßt sich nicht vom Glanz bethören, Rechnet sich's nicht hoch zu Ehren, Wenn er wird von Seiner Gnaden Frgendwo zu Gaft geladen!
G'rade zu den Eiderdunen Schleppt man ihn nicht mit Harpunen, G'rade, wo auf seid'nen Kissen Nach ihm sechzt ein Steingewissen, Weht vorbei er zu der Bank, der harten, Wo die frommen Armen ihn erwarten.

Um den Erwin zu bestrasen, Läßt der Himmel nie ihn schlasen Langgedehute Leidensnächte Sitzt der Böse, Goldbeblechte, Auf dem weichen Kissenlager Abgezehrt und zahnlos, hager, Und das Haupt, schon gran gesprengt, Auf die Sünderbrust gesenkt, Und das Auge, brennend, trocken, Müht vergebens sich, den Schlaf zu locken!

"Hölle!" spricht Erwin im Grimme Mit der hohlen Buch'rerstimme, "Kann ich denn mit Goldeshausen Mir nicht auch den Schlaf erkausen? Hab' mit Geld, das nuß ich wissen, Eingeschläsert manch' Gewissen! Soll ich nun mit Gold, dem baren, blanken, Nicht den Schlaf mit List umranken?"

Sagt's, läßt heimlich und verstohlen Einen Armen aus dem Taglohn holen, Ihm den Schlaf, des Armen einzig' Gut, Abzuwuchern, wie er's oftmals thut. Mit Erstaunen hört der arme Mann, Das Gebot des Sündenwuch'rers an; Für den Schlaf, der ihm nichts nützt, Gold ihm, rothes Gold ins Auge blitzt! Gold für Schlaf! Für Schlaf nun Gold in Haufen! Ach! Der Arme deukt an Weib und Kind, und muß den Schlaf verkaufen!

Und der alte, fündenmatte, Wuchersatte. Graue Günder, voll Entzuden, Wieder eine Seele zu bestricken, Eilt nun fröhlich, halb nur wach, In fein prunkend Schlafgemach, Das Erfaufte zu genießen. Un dem Simmelbette prangen Schwere Stoffe, Seidenfrangen, Und die Fenfter zu verschließen, Goldbrotate niederhangen; Silberampeln, glasumichloffen, Stehend hoch auf Gilberfpangen, Baben Damin'rung ausgegoffen In des Schlafgemaches Ränme; 11m bie Riffen, reich an Banbern, Feingestickt mit Spitzenrändern, Schimmern bunte Bupurfaume; Mus fruftallenen Gefchirren Steigen Dufte, wie von Myrrhen, Um die Sinne verwirren, Daß fie immer matter, fcmacher Sinfen in den Schlummerbecher! Und Erwin im Bette, weichgedehnt, In Gedanken noch den Armen höhnt, Deffen lettes Gut und einzig Sabe Ihm nun werden foll zur füßen Labe. -

Doch der Gott des Schlafes ift entruftet, Dag ein Sterblicher gelüftet,

Kür des Mammons irdisch Rauschen Simmelegüter einzutauschen, Und er läßt im Blumenwagen Bu Erwin's Gemach fich niedertragen, Spricht dann ftill am Bett ber Gunbe: "Schwaches Rohr! Du Rohr von Binfen, In bem Sturm der Leidenschaften Soll der Schlaf nun an Dir haften, Bucherschlaf mit Bucherzinsen! Glaubst Du, Gold, der Bampyrruffel, Könnte als ein Zauberschlüffel, Beil er öffnet Erbenthuren, Auch den Himmelsrath verführen? Gold ift Blut von Staubatomen. Gold ift Blut von Erdengnomen, Gold ift Blut von Erdenlaunen, Gold ift Blut von Erdalrannen, Gold, in bunkelm Erdenschoof geboren, Ift der finftern Macht verschworen! Unten tief im Gnomenreiche, Wo der Unhold wohnt, der bleiche, . Wo Alraunen tüdisch malten, Burgelmännchen Sabbath halten, Rrote glott in Stein gemanert, Im Geklüft' der Mold fich fauert, Bo in aufgeflötzten Schichtenbetten Brinf't das Antlitz von Steletten. In Gemi'd von Stein und Anochen, Da ver ummeln fich, das Gold zu fochen, Alle Cafte, die das Tagslicht fliehen, Mle Kräfte, die gum Abgrund gieben, Mle Bauber, die den Sinn bethören, Mue Beifter, die der Racht gehören!

In den Schadel der Syane Siefen fie Die Schmerzensthräne, Mifchen d'rein den Schweiß der Armen, Ansgeprefit ihm ohn' Erbarmen, Tropfen dann vom Witwenblut, Abgezapft von Wucherbrut; Rägel bann von gierigen Raben, Bundgescharrt beim Schatzvergraben; Neidhart's Blide, jum Entfetzen Aufgefaßt beim Bfanderschätzen; Ginen Finger, wund geschunden In des Ginbruchs finftern Stunden; Wunde Bruft, zerfleischt an Tischen, Bo Betrnaer Rarten mischen; Schmeichelgift, Berleumdungegeifer, Grofigefängt am Babsuchtsgeifer, Kalichen Schwur bei faltem Lächeln, Nicht beren't im Todesröcheln -Alles das bei Schwadensener Dichtgebrannt burch Rlau vom Beier; Und ben Odem von Bampyren, 11m die Gluth ftets anguschüren! Dag es würdig dann beschloffen, Wird ein Fluch darauf gegoffen, Dag an diefem Bauberfafte Alles Erbenunheil hafte; Und bas Bange bann, wenn falt, Aus dem Roboldsaufenthalt, Klimmernd aufgetischt der Welt: So entstand ber Damon: Geld!" .

"Und mit dieser gold'nen Hhber," Sprach der Gott zu Erwin wieder, "Weil der dunkle Schacht sie zeigte, Weil die Finsterniß sie zeugte, Weil die Finsterniß sie fängte, Beil sie stammt von Erden geistern, Kannst Du nur die Erde meistern, Kannst Du nur durch Geld erringen, Was da klebt an Erdendingen: Erdengüter, Erdenlüste, Erdenwünsche und Gelüste, Erdenwünsche und Gelüste, Erdenglück und Erdenehren, Was da kann der Mensch gewähren, Der ja selbst, ein Kind vom Stanbe, Seinem Gelde dient zum Kanbe!

Doch an Gütern aus bem Lichte Wird des Geldes Rraft gunichte! Büter, die der Simmel zu vergeben. Kördert Geld nicht in das Leben! Richt die fleinste aller Simmelsgaben Kannft Du für den Mammon haben: Richt ein Fünkchen Geift den Dummen, Richt den schwächsten Ton dem Stummen, Richt den fleinsten Strahl dem Blinden. Richt den dünnsten Faden finden, Wenn die Denffraft Dir will ichwinden! Raunft für laut'res Gold in Körben Rofiger Dein Blut nicht farben, Rannft mit taufend Erdenschätzen Reinen Bergichlag Dir erfetzen, Rannft für Edelftein' in Saufen Reine Thrane Dir erfaufen! Und ben Schlaf, ben Friedensfonig, Dem die Götter unterthänig, Diefen Rug vom Simmelsmunde Un die Erd' in Liebesftunde. Und ben Schlaf, den Fürft der Fürften, Dem die Blumen Rachts entgegendürften.

Willst für Gold Dn Dir gewinnen? — Unverständ'ges, frevelndes Beginnen! — Was Du kauftest, Dich zu laben und zu letzen, Werbe Dir zum peinlichen Entsetzen! Mur des Armen Schlaf hast Du errungen, Aber weiter hast Du nichts bedungen, Und zu martervoller Strafe
Sollst Du in dem fremden Schlasc
Unter Röcheln, Stöhnen, Schäumen Deine eig'nen Träume träumen!"

Als der Schlaf das Wort geendet, Schnell der Tranmgott niedersendet All' die gräßlichen Gestalten, Die in bösen Tränmen walten, Und das wilde Heer der Larven Huscht bei sahlem Geisterschimmer Schwirrend, surrend durch das Zimmer, Und mit kläglichem Gewimmer Schlagen Frazen ihre scharfen, Spitzen Klauen tiefer immer In die Brust vom tiefen Schläfer!

Robold, Schenfal, Molch und Käser Kriechen wimmelnd auf die Kissen,
Und mit gist'gen Natterbissen
Hadt das wüthende Gewissen,
Hadt und sägt es ohne Ende
Un des Träumers Herzenswände!
Seines Lebens Sündgeschichte,
Als Gespenste, als Gesichte,
Mls Gerippe und Stelette
Nahen dann dem Sterbebette!
Alle setzen Thränenreste,
Die mit Wucher er erpreste,

Kallen auf die Augenlider. Kentertropfen, glübend nieder! Alle Lafter, ihm zu eigen, Tangen grell den wilden Reigen. Und er muß bom Bette fteigen, Muß mit tollen Geifterweisen Sich mit ihnen breben, freisen, Bis die erften Morgenstrahlen Enden seine Traumesqualen: Und erwacht zum Tagesleben, Ralte Tropfen auf der Stirne Wüthend hämmern im Gehirne, Siedend Blei in hohlen Augen, Wilden Schmerz in Bruft und Klanken, Und am dürren Bergen faugen Büßergnalen, Ren'gedanken. --

Doch es fprach der Schlafgott wieder: "Willst den Schlaf Du wieder haben, Soll Dich Schlummer wieder laben, Mußt Du vor den Himmel treten, Mußt Du weinen, nußt Du beten, Mußt Du knien an Altarssufen, Mußt des Schöpfers Milde rufen!

Nicht in einem gold'nen Wagen Steigt Gebet zu Gott empor, Schlichte Engelflügel tragen Beterwort zum Himmelsthor, Nicht zu kaufen ist's für Preise, Daß der Himmel an uns denket! Das allein beglückt, macht weise, Was wir bitten und er scheuket!"

## Die beiden Sänger.

Der Wald erwacht, das Frühroth legt die blassen Säume

Wie zartes Silber auf der Wipfel grünen Bau, Die Zweige schütteln sich vom Schlaf, erzählen ihre Träume,

Die Blättlein nehmen schon ihr Morgenbad im Thau, Die Blüthen baden sich in Dust, um schon bei Zeiten Den jungen Tag mit ihren Gloden einzuläuten.

Die Staube haucht Gewürz, die Kräuter bringen Düfte, Mit srischem Bassam salbt sich jeder Strauch, So steigt des Tages Opfer in die Lüste, Und bei dem Opser singen sromme Sänger auch, Denn aus dem Dom der grünen Waldeszelle Tönt saut heraus des Haines Frühcapelle.

Der Chor beginnt, die leisen Lüste zittern, Dem frommen Chor lauscht Alles rings hernm, Die Sänger sitzen hinter grünen Gittern, Der Zephir schlägt die Notenblätter um, Und wie sie wundersam so musiciren, Hob die Lerch' empor, zu dirigiren. Und also singt die Lerche hoch im Schwung Dem jungen Tage ihre Huldigung:

"Sei gegrüßt, du lieblich lachender Anabe, Sei gegrüßt, Du junger Beherrscher der Welt; Strahlend bekränzt, mit bebändertem Stabe, Trittst Du aus Phöbus entglommenem Zelt! Blüthenstaub streust Du mit rosigem Finger Bon Deines Wagens erglühendem Rad, Silberbekleidet als strahlende Jünger Eilen die Wolken voraus Deinem Pfab!

Golbene Münzen streut freudig die Hore, Wenn dann zur Krönung Dein Flammensitz fährt, Ob Deinem Haupt' glänzt als Krone Auxore, Unten als Reichsapfel glühet die Erd'!

Dann auch als Mantel, als purpurnen, weichen, Den hocherrötheten Scharlach des Meer's, Und all' die Berge, die flammenden, gleichen Glänzenden Kriegern des jubelnden Heer's!

Tag! Dir zu huldigen ganz unterthänig, Hat mich zum Herold die Schöpfung bestellt; Ruhm denn und Preis Dir, gesetzlicher König, Tag! Du geborener Herrscher der Welt!"—

Die Lerche schwieg; es drang ein tiefer Schall Ber aus verstecktem, grünem Blätterwall!

Ist das nicht das holde Lied der Nachtigall? — Ia, es ist das Lied der holden Nachtigall! Nicht dem Tage singt die Nachtigall, Nicht der Tag ist ihr Gebiet! Nur der Nacht singt sie ihr Feierlied:

> — "Holde Nacht! Du Zauberfürstin, Fährst daher in dunklem Wagen, Angeschirrt mit schwarzen Rossen, Die hinauf zum Himmel jagen! Schwarze Zaub'rin, Deine Sessel

Setzest Du am himmel nieder. Und den ichwarzen Zauberschleier Bangft Du auf die Welt hernieder, Wenn Du dann den Stab, den dunklen, Schwingest über Gud und Rorden. Ift Dein Cabinet voll Wunder Jedem Aug' enthüllet worden! Mit dem fternbesetzten Gürtel Bürtest Du Dir Bruft und Bufte, Und es bauen gold'ne Zeichen, Räthseln gleich, sich in die Lüfte, Und ein Beer von gold'nen Sonnen Steht um Dich mit blanken Schildern! Auf dem dunklen Schicksalsvorhang Flammit es auf in Bunderbildern: Bier ein Rriegsgott mit dem Belme, Mit der feuergleichen Lange; Ihm gur Geite eine Jungfran Mit dem fugen Strahlenfrange; Dann ein Löwe, deffen Mähnen Wie die Klammen niederwallen, Und ein Schütze, deffen Pfeile Wie die Strahlen erdwärts fallen: Eine Leier, beren Saiten Durch den Aether tonen leife: Sieben Schwestern, die im Lichte Tangen in dem ew'gen Rreife, Und ein Schwan, der durch die Fluthen Schifft mit silbernem Gefieder, Und zur goldgefronten Mehre Taucht des Mondes Sichel nieder; Und ans allen diefen Bildern In der großen Zauberstube Strömen Soffnung, Troft und Ahnung

In die dunkle Erdengrube! Und der Mensch, der Tagesmatte, Und der Mensch, der Tagesmüde, Schöpft aus diesem Bilderbuche Seelenruh' und Seelenfriede!

D'rum, o Nacht, Du Zauberfürstin, Auf bem bunklen Wolfenthrone Reicht die lichtversengte Erde Jeden Abend Dir die Krone!" —

- Doch nicht besiegt sich noch die Lerche bünkt, Sie steigt noch höher auf zum Licht, und singt Ein zweites Loblied, das bem Tag sie bringt:

"Sei mir gegrüßt, Du Bater der Rräfte! Menschenernährer und Menschenverbinder, Länderentdeder und Wundererschaffer. Rünfteerzeuger und Liedererfinder, Felsendurchborer und Meeredurchschiffer. Ackerdurchfurcher und Traubenversüßer, Wiesengrundmaler und Saatenvergolder. Strömeverfilb'rer und Quellenverschließer. Erdenbekleider und Wesenerhalter, Schätzeentdeder und Schätzebehüter, Schönheitsverfünder und Augenlichtträger. Du bleibst des Erdballs Fürst und sein Gebieter!" -- Also sang die Lerche; doch die Nachtigall Singt darauf aus ihrem Blätterwall Noch einmal das "Lob der Racht" mit wunder= füßem Schall:

"Sei gegrüßt, Du milbe Racht, Wenn Du nahest leije, leise

Mit dem feuchten Schlummerschwamm Auszulöschen von der schwarzen Tafel Des Gedächtnifi's jede Qual des Tages; Wenn Du nahest mit dem Thränentuche Und vom Auge nimmft bas Bitterfalg, Das der Tag in feine Wimper fette; Wenn den Friedensfürsten Schlaf Du ichidft, Den Mildbruder des verhängten Todes, Dağ er mach' zum Erdgeschoß des Traums MI' die dornenvollen Schlummerkiffen; Wenn Du, einer guten Mutter gleich, Ginhüllst in die Falten Deines Rleides Icdes weinende Geficht der Menschenkinder; Wenn Dein weiches haar Du widelft um die Stirn, Die der Tag mit seiner Gluth verbrannte; Wenn den Saum Du Deines weichen Mantels bedft Auf das Ange, das der Tag durch Qual geröthet; Wenn Du mit bem milben Tröfterfuß Sanft berührst den Mund des Schlummerlofen: Wenn Du Deine lichten hoffnungsfterne fticfft Auf bas Simmelsbett des Schwererfrankten, Dann fei mir gegrüßt mit Deiner Sternenkrone. Und Er, der Dich fandte in des Leben Bone: Gott der Berr auf seinem Gnadenthrone!" -

Und asso sang die holbe Nachtigall Zum Lob der Nacht mit wundersüßem Schall! — — Die Lerche schwieg, der Chor des Haines schwieg, Der Wald lag stumm, ein seises Beten stieg, Aus jedem Herzen zu dem Himmelsblatt! Der Tag, er sank bereits, des langen Glänzens satt, Zum Rand des gold'nen Abendhimmels nieder, Und hüllet selbst die brennend müden Glieder Ein in den Schooß der engesmisden Nacht,

Und schlummert ein; und als er früh erwacht, Da weint er still und scheidet schmerzlich von der unilden Frau,

Und seine Thränen sallen seis' auf Flur und An', — Die Menschen sagen bann: "In dieser Racht fiel Thau!"

# Erdenfluch und himmelssegen.

Der Simmel hört und fiehet alles auf der Welt, Er hört bas Saar, wenn es vom greisen Saupte fällt, Er hört den Sprung der Rose, die beengt Das grüne Ret ber fleinen Anospe fprengt; Er hört des tleinen Beigenhalmes Lied, Wenn es zum ersten Mal' aus dunkler Erde fieht; Er hört der Lilie inniglich Gebet, Wenn fie im Frühling um ihr Gilberkleidchen fleht; Er hört das Kleh'n der falten Wintererd', Wenn fie den Schnee, ihr wollig Rleid, begehrt; Er hört die Schwalbe, die den Flügel fentt Und Regen will, daß fie die Jungen trankt, Er hört ben Taucher, der auf Meeresgrund Ihn anruft aus verschloff'nem Glockenmund'; Er hört bas Berg, bas leif' im Schlummer flopft, Er hört die Thrane, die ftill niedertropft, Er hört in tieffter Bruft auch das Beluft, Er hört im Bufen der Begierden Zwift, Er hört die Reue, das bekennende Bebet,

Das sterbend wie ein Hauch vom Munde weht; Er hört den Engel, der den Fittig regt, Wenn er die Seel' empor zum Himmel trägt.

Das Alles hört der himmel — Sin's nur hört er nicht: Was in der Stund' des Jammers die Berzweiflung spricht, Weß' ein gepeinigt Herz im Schmerze sich entleert, Was ein zerriss'nes Sein verzagend von sich wehrt, Was die zerwühlte Brust verblutend aus sich schreit, Was die verhöhnte Dual dem Schmerz für Worte leiht: — Das hört der himmel nicht, dafür hat er kein Buch, Er hört nur auf den Segen, niemals auf den Fluch.

Schickt Unglücksschmerz ein wildes Wort empor, Das schreibt er gar nicht auf, dafür hat er kein Ohr; Er nimmt das Wort des Fluchs und hüllt's in Gnade ein Und sendet's dann zurück, daß es soll Segen sein!

Und solch ein Beispiel führet dies Gedicht Euch an, Wenn Ihr vergönnt, daß ich es Euch erzählen kann.

Ein Ritter steht, gehüllt in blanken Stahl, Auf einem Hügel, schaut hinab in's Thal, Allwo im Grün ein kleines Kirchlein stand, Zu dem auf Waldeswegen allerhand Die Pilger wallen täglich früh und spät Und Herz und Sinn erheben im Gebet.

Doch heute ift das Kirchlein gar zu voll, Weil eine Trauung hier geschehen soll; Bon allen Seiten zieht heran So jung als Alt, so Fran als Mann. Mit Blumen reich geschmückt naht sich die Braut, Und Freud' und Jubel wird von allen Seiten saut; Die Brust des Ritters nur ist schmerzbedrängt: Die Braut, die am Altar den Ch'ring jetzt empfängt, Ist seine Herzensbraut, sein höchstes Erdengut, Die Holbe siebt ihn auch mit aller Herzensgluth, Doch Zwang, Gewalt und kindlich fromme Pflicht Bereinen sich, daß sie das Jawort einem Andern spricht!

D'rob füllet Gram und Grimm des Nitters Herz, Und wechselnd zerren wilder Schmerz Und hest'ger Groll an seiner wunden Brust, Er ist des klaren Sinn's sich kaum bewußt; Und so wie er den Zug, den buntgeschmückten, schaut, Der zum Altare führt die wundersüße Braut, Und wie er hört das Zeichen, das in jetz'ger Stund' Das ew'ge Jawort spricht ihr holder Mund, Da saßt Berzweislung ihn und Irrsinn's Groll, Der bald in bösen Worten aus dem Herzen quoll, Und er verwünscht das Thal, den Tag, den Ort, Wie den Altar, an dem erschollen war das Wort, Und schickt aus frevlem Mund den Fluch hinab:

"Berflucht fei von nun an, Du blühendes Thal! Dich wärnte von nun an fein sonniger Strahl, Dir lade von nun an fein Simmel voll Blau, Dich letze von nun an kein Regen, kein Thau, Dein Grun sei verdorrt, verwelft sei Dein Lanb. Dein Teppich verschmachte in Sand und in Stanb! Cs nifte fein Bogel in Deinem Revier, Es riesle fein Quell und fein Bachlein in Dir, Berflucht sei der Zephir, der zu Dir sich verirrt, Berflucht sei ber Adler, ber über Dir schwirrt, Berflucht sei das Echo, das in Dir erwacht, Berflucht sei ber Stern, ber erhellt Deine Racht! Berflucht sei das Nirchlein, das Pilger Dir bringt, Berflucht sei die Glocke, die in ihm erklingt; Berflucht sei der Beter, der fromm in ihm kniet, Berflucht sei das Wort, das zur Kuppel hinzieht.

Verstucht sei der Beter an diesem Altar, Daß sein Gebet nimmer der Himmel gewahr! Es trage kein Engel zu Gott es empor, Es össne kein Himmel ihm gnädig das Thor; Das Beten verhalle im endlosen Raum, Die Thräne versiege am Angenlid's Saum, Der Seufzer des Herzens versenge den Mund, Die Hand, die sich faltet, verknöch're zur Stund', Es ringe nur Fluch sich der Beterbrust sos, Solch' Fluch sein Erbtheil, solch' Fluch sein Los!"

Und als er erleichtert die brennende Pein, Den wüthenden Schmerz in Mark und Gebein, Dann stürmt er fort, verläßt sein Nitterschloß, Greist zu dem Schwert, zu Lanz' und Geschoß, Stürzt sich hinein in Schlacht, in Krieg und Kampf, Betänbung suchend im Geräusch und Pulverdampf.

Allein vergebens sucht Vergessenheit, wer je geliebt, Wen Liebe je beglückt, wen Liebe je betriibt; Wer von der Bunderblume Liebe je ein Blatt In's eig'ne Bergblatt eingeschaltet hat: Wer je vom Bundersterne Liebe einen Strahl Aus einem audern treuen Gegenhimmel ftahl; Wer je vom Bundermärchen Liebe eine Rund' Bekam aus süßem Mug' und wundgeküßtem Mund. Und wer, vom Wundertraum der Lieb' in Saft. Erfuhr, was fie für zaubervolles Leben schafft; Wer je vom Bunderfrühling Liebe eine Blum' Gepflanzt hat in sein Berg als ewig Blüthenthum; Wer je der Wunderdichtung Liebe hat gelauscht, Wem ihr verborg'ner Quell im tiefen Bergen raufcht, Wer je die Wunderschrift der Lieb' gelesen hat, Mus füßverschlung'nen Zügen auf dem Bergensblatt,

Wem Liebe je ihr Wappen — Dichter oder Seld — Mit Blumenhand gestickt ins off'ne Herzensseld!

Den läßt die Lieb' nicht los, ben gibt die Lieb' nicht frei, Dem grünt im Bergen tief die Lieb' ftets wieder nen, Der findet Lieb' vor sich, wenn er vor Liebe flieht; In jeder Nachtigall hört er der Liebe Lied, In jedem Morgenroth fieht er der Liche Rleid, In jedem Blumenkrang fieht er der Lieb' Geschmeid', In jedem Saitenton hört er der Liebe Rlag', Aus jedem Wiederhall tont ihm der Liebe Frag', Im Rrieg und Rampf, wenn Schwerterklang erklingt, Die Liebe auch burch Schlachtendonner bringt, Denn Lieb' ift von uns felbft ein ungertrennlich Theil, Sie löf't von uns nicht ab nicht Sabel und nicht Beil; Db Schwerter uns bedrohin, ob Donner um uns fracht, Ranonenkugeln ichwirren, blitzend in der Racht, Db blutiges Gemetel auch fich rings hat angefacht: Die Liebe weichet nicht, die Lieb' halt bei uns Bacht, Und ewig bleibet Lieb' bie höchste Bergensmacht! -

Der Nitter also auch trägt in der Brust den Pseil, Ob Schlacht und Kampf er sich gewählt hat auch zu Theil; Und wenig Jahre d'rauf führt ihn des Krieges Well', Die wildbewegt sich wälzet fort von Stell' zu Stell', Wit seiner Waffenschaar in jenes stille Thal, Bersolgt vom Türkenseind' mit mordgeschliff nem Stahl; Er kämpst mit Heldenkraft, er kämpst mit Heldengluth, Doch gegen Uebermacht hilst hier nicht Löwennuth! Er wird zurückgedrängt, erschlagen seine Schaar, Bon wilder Hand gepackt, der Waffen aller bar, Und, endlich übermannt, schleppt ihn die rohe Brut In eines Kirchleins Raum, entmenscht in ihrer Wuth, Sie stoßen ihn hinein, verrammeln drauf die Thür': "Setzt, tapf rer Christenheld, jetzt helse Dir, Wir zünden nun das Hans von allen Seiten an,

Jetzt ruse Deinen Gott, rus' Deinen Schöpfer an! Bielleicht fühlt er die Gluth, die Dich alsbald verzehrt, Führt Dich durch alle Flammenlohen unversehrt! — Stürz nieder auf die Anie', schon schlägt die Flamm' heraus!"

So höhnt dies rohe Volk und lacht und ziehet fort;
Schon knistert's im Gebälk, schon zischen hier und dort Die rothen Feuerzungen um das Gotteshaus;
Den Ritter saßt mit Macht des Feuertodes Graus!
Er rüttelt an der Thür, sie spottet seiner Krast,
Die Fensler sind zu hoch, kein Ausgang seiner Haft,
Da wendet er zu Gott das leidersüllte Herz,
Am Altar kniet er hin und blicket himmelwärts,
Und zum Gebete saltet fromm er seine Hand —
Da saßt's ihn plöglich an, ihm schwindet der Verstand!

"Das ist das Kirchlein ja, das ich verslucht im Grimm, Daß nie in ihm erhöret sei des Beters Stimm', Daß niemals ein Gebet, von hier geschickt empor, Je Eingang sinde in des Himmels off'nes Ohr! Berslucht hab' ich die Stell', das Haus und den Altar; Der Fluch fällt nun auf mich, er saßt mich selbst beim Haar. Schon zeigt die Flamme mir den gierig rothen Zahn, Die wilden Schlangen nah'n, es ist um mich gethan!"

Und in der Angst des Leib's und in der Angst der Seel' Ningt er die Händ', weiß nicht, was er jetzund erwähl'; Schon dringt der Kauch herein, das Fensterglas zerspringt, Es engt den Odem ihm, und halb verzweiselnd sinkt Am Fuß des Kreuzes er, das auf dem Altar steht, An dem des Heilands Bild zur Andacht ist erhöht, Und klammert sich daran, als er den Tod schon sühst, Die Brust von Reu' und Qual, von Angst und Pein zerswühst,

Und rüttelt an dem Kreuz und rufet laut empor: "Erlöser, Du am Kreuz, gedenk' des Fluches nicht, In dieser harten Stunde halt' nicht mit mir Gericht! Lag Zeit zur Sühne mir, zeig' mir den Nettungspfad, Denn Du bift groß an Macht, doch größer noch an Gnad'!"

Spricht's, und wie er sich klammert an des Krenzes Schaft, Und rüttelt mit Berzweislung und mit Riesenkrast, Da stürzt das Krenz, und seines Bildes schwere Last Schlägt durch den Teppich, der den Boden rings umfaßt, In eine Fallthür, die von grünem Tuch bedeckt, Zu einem Ausgang führt, im Walde tief versteckt.

Der Nitter folgt dem Wunder-Rettungsgang, Den ihm der Himmel zeigt; ein leiser Engelsang Ertönt ihm nach, es war ein heiliger Accord, Und aus dem Sang vernimmt er nur ein flüsternd' Wort:

"Bohl Alles hört der Himmel, Eins nur hört er nicht: Was in der Stund' des Jammers die Verzweislung spricht, Weß ein gepeinigt Herz im Schmerze sich entleert, Was ein zerriss'nes Sein verzagend von sich wehrt, Was die zerwühlte Brust verblutend aus sich schreit, Was die verhöhnte Dual dem Schmerz sür Worte leiht: Das hört der Himmel nicht, dafür hat er kein Vuch, Er hört nur auf den Segen, niemals auf den Fluch!

Schickt Ungliicksschmerz ein wildes Wort empor, Das schreibt er gar nicht auf, dafür hat er kein Ohr; Er nimmt das Wort des Fluchs und hüllt's in Gnade ein, Und sendet's dann zurück, daß es soll Segen sein!

## Der alte Inngling.

Ballade.

Seht ihr dort in Schwedens umnebelter Ferne Den Schnee auf der Eiskoppe ruhn? Dort lehnt sich an Berge, begrüßend die Sterne, Das fleißige Städtchen Fallun.

Dort steiget der Knapp' In's Bergwerk hinab, Nicht scheuend erstickende Schwaden, Das Kupfer an's Tag'slicht zu laden.

Nicht schredet den Anappen die sauere Müh', Die süßen Gewinn ihm verfündet, Nicht schreckt ihn des Felsengangs schroffestes Anie, Das spitz um die Eck sich hier windet,

Es sohnt ja den Fleiß Ein goldener Preis; D'rum arbeitet muthig sich Jeder Hinein in des Taubsteins Geäder.

Und wie sie so graben im nächtlichen Reich, Bom Lichte der Fackeln berathen, Wird lock'rer die Erde, der Boden wird weich, Biel leichter geht Hacke und Spaten,

Und Meister, Gesell, Die fördern sich schnell, Da steigt eine Hand aus dem Boden, Und Jedem erstarret der Odem. Und Alle entjetzet, steh'n bebend und blaß, Gemeistert vom ersten Erschrecken, Ermannend fragt Jeder sich bald: Was ist das? Welch' Wunder muß unten hier stecken?

Und männiglich spricht: "Wir lassen Dich nicht, Geheimniß, tief unten vergraben, Mußt 'raus, wir müssen Dich haben!"

Ereifert sie graben im kiesigen Schooß, Und siehe, der finsteren Tiefe, Der windet ein blühender Jüngling sich los, Süß lächelnd, als ob er nur schliefe! Und stille und leis' Bird's plöglich im Kreis, Als sollte, den Schlaf zu verjagen, Kein Lispeln die Luft zu ihm tragen.

Doch lange nicht danert die trügliche Lust, Man wagt es, den Leib zu berühren, Da klopft nicht das Herz und nicht hebt sich die Brust, Nicht Athem war mehr zu verspüren, Und steinsest und hart

Der Jüngling so zart, Als hätte dies täuschende Leben Ein Künstler dem Steine gegeben.

Doch dieses Gebild' hat nicht meuschliche Macht, Kein Künstler zusammen gekittet, Ein Knappe war's, der in dem tiefesten Schacht Dier einstens vom Felsgang verschüttet! Die junge Gestalt If Siedzig schon alt, So wurden, versteinert, im Alten Die Buge der Jugend erhalten.

Sie tragen die rührende Jünglingsgestalt hinauf in das fonnige Leben, Biel Männer und Frauen umringen sie bald, Durchdrungen von Schauererbeben.

Ergriffen tief sind So Greise, als Kind, Und weisen mit wonnigem Granen, Noch länger das Wehbild zu schauen.

Da klimmet ein Weib auch auf Krücken empor, Das Alter erschwert ihr die Schritte, Sie drängt sich schwer hin durch den wallenden Chor Und theiset die gassende Mitte;

Und wie sie es schaut, Auf schreiet sie laut, Und stürzt, der Empfindungen Beute, Dem leblosen Bild hin zur Seite!

Umschlingt es saut weinend, umschlinget es stark Mit jugendsich liebenden Kräften, As woll't sie verjünget, mit seurigem Wark, Auf ewig an's Liebste sich heften;

Als ob nun ihr Kuß Ihn reißen auch muß Aus Todes festhaltenden Armen, Als müßt' er zum Leben erwarmen.

"Geliebtester!" ruft sie, "erkennst Du die Braut, Die akte im eisgrauen Haare? Die treu Dir geblieben, als wär' sie getraut Dem lebenden Mann' am Aktare? Erfennst Du das Thal, Mein trauter Gemal? Fallun, das ein halbes Jahrhundert Die ledige Gattin bewundert?

Erwache, Geliebter, schon bringt man den Kranz Der golbenen Hochzeit zum Feste, Erwache, Geliebter, erwache zum Tanz, Schon nah'n die geladenen Gäste! Doch, Brüntigam kalt, Ift Brant Dir zu alt? So schreckt Dich Geliebter, die Bahre, Die meiner schon harrt am Altare?"

D'rauf brückt sie ihn fest an die klopsende Brust, Und netzt ihm das Antlitz mit Zähren, ' Und Alle, die 's sehen mit Wehmuth und Lust, Der Thränen sich nimmer erwehren; Erfüllet mit Schmerz Ist jegliches Herz, Und fühlet mit heiligem Schauer

Des Augenblicks Wonne und Trauer! Und wie fie ihn drückt an den Busen so heiß,

Da fühlt sie den Jüngling erweichen, Ein Schauer ergreifet den bebenden Kreis, Man siehet die Menge erbleichen.

"Und Alles, erstarrt, Des Ausganges harrt, Durchrieselt von eisigem Bangen. Gefrieret die Thrän' auf den Wangen.

Und immer mehr schmieget am weichenben Stein Sie fefter die liebenden Arme,

Und rufet im bitterften Schmerg: "Du bift mein, Geliebter, erwarme, erwarme!"

Und wie sie ihn preßt Im Arme so fest, Zerfällt er zur Asch' ihr am Herzen, — Da sinkt sie entseelt hin vor Schmerzen!

# Die Sage vom Helenenthale.

Seht Ihr dort die altersgrauen Schlösser Euch entgegeuschauen, Leuchtend in der Sonne Gold?
Wo in wild zerfall'nen Trümmeru, Bei des Abendrothes Glimmern Durch's Geflüst der Uhn grollt?
Wo in off'nen Mauerrigen
Bleiche Nachtgedanken sitzen,
Wo in dunkeln Tannenkronen
Märchenhaste Stimmen wohnen?

Seht Ihr bort die lleberreste Jener hohen Wolfen=Beste, Wo am Fuß des Berges Blüthen zittern, Blumen glühen hinter gold'nen Gittern? Seht Ihr an des Waldes Saume, Wie aus einem Morgentraume, Sich die Burg erhebt des siegesmüden Ruhmgefrönten Nestoriden, Und des Ruhmes Glanzgestalten Wandeln in des Waldes Falten? Dorten hoch auf Felsenklippe Ragt annoch bas Burggerippe Aus der Tannen schwarzer Nacht; Dort auf hohen Felsenspigen Sah man auch das Leben blitzen, Sah man auch des Daseins Pracht, Sah man Riesenritter ringen, Sah man schwere Speere schwingen; Durch den Schall von ihren Lanzen Drang der Ton einst von Romanzen, Durch das Rauschen dunkler Rüssern Zog der Liebe süßes Flüstern!

Helena, des Schlosses Perle, Wandert unterm Dach der Erle, In des Abends Dämmerschein; Denn ein Zeichen weht herüber Von der Veste gegenüber, Von der Veste Ranenstein, Ja, die Nacht, sie ist verschwiegen, Ihren leisen Athemzügen Mag sich Liebe anvertrauen. — Doch durch ihren Schleier schauen Mond und Sterne ans dem Aether, — Mond und Sterne, die Verräther.

Dunkle Nacht! Du mohrengleiches, Leubenbraunes, lockenweiches, Tiefverhültes Zanberweib! Schnürst in Dämm'rung die Sandale, Finsterniß zum weichen Shwale Schlägst Du um den schwarzen Leib! Doch das Haupt schmückt Du Dir gerne Mit Juwesen lichter Sterne, Und als Kron' im Haar, dem nächt'gen, Trägst Du hoch den Mond, den prächt'gen, Und wie Perlen in dem Haar des Mohren, Trägst Du Stern' um Haupt und Ohren!

Doch ber Mond, ber bleiche Pilger, Dieser Finsternisvertilger,
Zeigt bem Späher lichte Bahn,
Wenn er durch die blauen Wellen Schifft mit seinem geisterhellen,
Lichtbeflaggten Silberkahn.
Bei der gold'nen Sichelschimmer
Sah der Later aus dem Zimmer,
Daß die Tochter gibt ein Zeichen,
Und er naht mit leisem Schleichen,
Daß kein Blättlein möge rauschen,
Sie im Stillen zu belauschen.

Bei des Gartens Endgeländern An des Felsens schroffen Rändern, Hoch hinab ins tiefe Thal, Steht Helene, horcht den Lauten, Die vom Mund des Herzvertrauten Halb der lose Zephhr stahl. Unten steht er fecken Muthes, Liebeglühend, heißen Blutes! Unterm Schild der grünen Reiser Klimmt er auswärts, immer leiser, An den steilen Felsenwänden Liebeswort emporzusenden:

"Bist Dn es, Geliebte, und harrest Dn mein! Schon schlafen die Bäume und wiegen sich ein, Schon schließen die Blumen die Aenglein zu, Schon suchet die Grille die nächtliche Ruh',
Schon löschet der Glühwurm sein Fackelchen aus,
Schon ziehen die Sternlein zur Heerschau heraus,
Schon murmelt die Welle, als spräch' sie im Traum,
Schon zittern die Blätter am athmenden Baum;
Die Liebe allein, ach, die Liebe schläst nicht,
Sie träumet im Wachen und sieht ohne Licht;
Und schweiget erst Alles, dann spricht sie allein;
Bist Du es, Geliebte, und harrest Dn mein?

..3d bin es. Geliebter, ich harre ichon Dein, Lag ichlasen die Bäume, die Lieb' schläft nicht ein! Lag schließen die Blumlein ihr Aeugelein gu, Mein Aug', meine Blume, bift einzig nur Du! Lag suchen die Grille die Ruhe der Nacht: Die Grillen der Liebe find ewig zur Wacht! Lag löschen ben Blühmurm fein Fadelchen aus, Die Facel der Liebe löscht Nachtthau nicht aus! Lag ziehen die Sterne hinab und herauf, Der Sehnsucht geh'n Sterne ber Liebe nur auf! Lag murmeln die Welle, als spräd,' fie im Traum: Für Schäume und Träume hat Liebe ftets Raum: Lag gittern die Blätter, vom Schlummer fo fcmer. Es zittert mein Bergblatt in Sehnsucht noch mehr! Co tomm' benn, Geliebter, die Lieb' fchluft nicht ein. Es wacht die Geliebte und harret ichon Dein!" -

Da plößlich aus der Bäume Mitten Tritt mit schnellen Tigerschritten Jetzt der Bater wild heran; Seine hohlen Wangen glühen, Aus den Flammenaugen sprühen Haß und Wuth und Nachewahn; Blut und Mord und Wahnstinns Habern Schwellen seiner Stirne Abern, Gräßliche Gedanken brütend, Fasset er die Tochter wüthend, Schleppt sie näher an's Geländer, An des Felsens steile Nänder.

- "Ich bin es, Geliebte, und harre ichon Dein, Laß schlafen die Bäume, doch ich schlaf nicht ein! Lag ichließen die Blumen ihr' Meugelein gu. Ein väterlich Auge hat ewig nicht Ruh'! Laf suchen die Grille die Ruhe der Nacht. Die Rache im Busen hat Nächte durchwacht! Lag löschen ben Glühwurm fein Kadelden aus. Ich lösche im Blute die Schande heraus! Lag murmeln die Welle, als spräch' fie im Traum: Ich träumte, sie machte im Grunde Dir Raum! Laß schweigen das Weltall, laß schlummern das Blatt, Cs schreitet die Rach' in der Bruft fich nicht fatt! Bist unten, Geliebter, und harrest Du ihr? D, fteig' nicht herauf, ich fende fie Dir! Stred' aus nur die Urme, ftred' aus fie mit Luft, Ich leg Dir die Liebste ja felbst an die Bruft!" -

Und mit Lachen und mit Höhnen, Daß die Felsen rings erdröhnen, Schleppt er mit gewalt'ger Hand Und mit Flüchen, die zu hören, Herz und Ohr zugleich empören, Sie hinauf zur Felsenwand, Wo dann senkrecht Felsenklippen Senken ihre nachten Nippen, Strecken ihre Zackenglieder In das jähe Thal hernieder,

Daß Entsetzen fass't und Grauen Alle, die hinunter schauen!

Und er schleift am seid'nen Haare, Hinter sich zur Felsenbahre Helena dann mit sich fort! Ungerührt von ihrem Jammern, Fühlt er nicht sein Knie umklammern, Hört er nicht sein slehend Wort!

"Konntest meinen Feind erwählen? Will Dich selbst mit ihm vermählen, Will ins Brautbett selbst Dich bringen! Hochzeit gibt's! Da muß man springen! Bräutchen, spring hinab jetzt munter!"— Spricht's — und stürzt sie jäh hinunter.

Und im Sturze sie den Mund noch regt, Zu der Heiligen, von der sie ihren Namen trägt: "Dir besehl' ich meine Seele! Sie ist rein von Schuld und Fehle, Lieb war meine Schuld allein, Liebe kann nicht Sünde sein!"—

Plötslich fühlet sie den Sturz sich hemmen; — Wo zwei Felsen sich zusammen klemmen, Raget eine Eiche, steinentsprossen,
Aus Geklüft emporgeschossen,
Streckt sie ihre Zweige, voller Blätter,
In die Lüfte, wie ein Netter,
Fängt sie auf! — Die Zweige knicken,
Doch die starken grünen Aeste stricken
Sich zum Netz um ihre Glieder,
Und entwurzelt senkt der Baum sich nieder,
Langsam rollend durch's Geklüfte!

Ihm gesellen sich die Lüste, Dienstbar blähend sich die Gewänder, Und des Schleiers Saum und Nänder; Leiser Lüste leiser Oden Trägt die Stürzende zu Boden, Legt die unversehrten Glieder Sanst vor dem Gesiebten nieder!

Solches Liebesmunder feiert Jett das Thal rings, nachtumschleiert; Denn durch alle Fessenriten Budts von wunderbaren Bligen; Wafferlilien fprießen helle Aus des Baches flarer Welle; Zweige, die von Bluthen glangen, Flechten fich zu Liebesfrängen; In der Bäume grünen Hallen Wachen auf die Nachtigallen, Wohllaut tont durch alle Lüfte, Und im Thal, dem heimlich schmalen, Dampfen wie aus Opferschalen Ambra rings und Myrrhendüfte! Und feit jener Wunderftunde Erbte fich's von Mund zu Munde, Jenes Thal, das All' wir fennen, Das Selenenthal zu nennen.

### Die Mitleidssterne.

(Ein Prolog.)

Dott sprach: "Es werde Licht!" und ausgegossen Durch alle Räume ward das ew'ge Licht, Die junge Erde lag, von Glanz umflossen, Hochglühend wie ein Mädchenangesicht; Es schwollen Bäume, Blätter, Blüthen, Sprossen Dem Strahl entgegen, der vom Himmel bricht, Das Weltmeer eilt', mit seinen Silberspangen Die Erdenbraut erröthend zu umfangen.

In Lüften hängt, gar wundersam getrieben, Ein Gnadenbrief, auf blauem Pergament, Mit Sternenschrift von Gottes Hand geschrieben Und ausgespannt am ganzen Firmament, Die Hand jedoch, die unsichtbar geblieben, Man an der heil'gen Schrift sogleich erkennt, Und an dem Brief, als eigenhändig Siegel, Erglänzen Sonn' ind Mond, die Allmachtsspiegel!

Und als die Schöpfung in der schönsten Schöne Bollendet so dem Chaos sich entrang, Der Engel Chor und ihre Jubeltöne Anbetend durch den Kreis der Sphären klang, Und um den ersten aller Erdensöhne Die saute Welt ihr Hallelnja sang, War blind sein Ang', er konnt' in Flur und Anen Das Werk des Herrn und seine Pracht nicht schauen. Da schickte Gott sein reinstes Sternlein nieder Bon seinem sternbesäten Gnadenzelt, Auf daß es sinke in die Augenlider Des Menschen in der dunklen Erdenwelt, Daß es nicht kehre in den Himmel wieder, Bis einst im Tod des Auges Borhang fällt, Daß es dem Aug' als Sonne sei zu eigen, Sich Tag und Nacht von selber zu erzeugen.

Und dieser Stern, den leicht die Hand, die hohle, Bedeckt in seinem kleinen Zauberschrein, Umfaßt die Welt vom Pole dis zum Pole, Schließt märchenhaft so Erd' als Himmel ein, Das Licht der tausend Sonnengirandole, Es strahlt zurück aus seinem Wunderschein; Doch schöner als das Licht, das er empfangen, Erblüht das Licht, das von ihm ausgegangen!

Und glücklich ist der Kreis der Millionen, Dem dieser Augenstern beschieden war, Boll Bilder schwimmt die Welt, in der sie wohnen, Ihr Psad ist hell, ihr Horizont ist klar, Gestickt mit Licht sind ihre Lebenszonen, Gestickt mit Licht der Blumen buute Schaar, Und um sie, auf der Lüste blauen Wogen, Baut reizend sich der bunte Farbenbogen!

Dem Sehenden allein gehört das Leben, Das Sehen gibt allein schon den Besitz, Dem Blicke ist die Schöpfung preisgegeben: Der Blume Licht, des Edelsteines Blitz, Der Ceder Ban, der Sänle Auswärtsstreben, Des Nordlichts Spiel, der Farben stummer Witz, Die Schönheit und ber Anmuth füße Blume, Das Ang' macht fie zu unferm Eigenthume.

Ein kleiner Kreis nur steht am Lichtesbronnen, Dem anch der kleinste Tropfen ist versagt, Kein Stern im Aug', im Himmel keine Sonnen, Kein Morgen, der ihm dämmerfrennblich tagt, Kein Funken, der dem Stein wird abgenommen, Kein Lichtstreif, der im Blitze niederjagt, Kein Sternenschein und keiner Dämm'rung Funken Erhellt die Racht, in die er ist versunken!

Dem Blinden ist der Faden abgerissen, Der um Geschöpf und Schöpfung sest sich wand, Er tappt von Finsterniß zu Finsternissen, Die Augen tragend in der hohsen Hand; Gestalt und Form der Dinge muß er nissen, Und Menschendiss wird nie von ihm erkannt, Er weiß es nicht, wie Lieb' und Mitseidswalten Im Menschenantlit himmlisch sich gestalten.

Doch auch für diesen Kreis der ewig Blinden Blüh'n eig'ne Sterne auf in ihrer Nacht: Die Mitleidssterne, die zum Kranz sich winden, Zum Kranze, den die Gottheit angelacht; Im himmel edler Brust sind sie zu sinden, Die Sterne, von der Menschheit angesacht, Und wie von Sternen kömmt das Licht der Gnade, Erhellet göttlich sie der Blinden Pfade.

So mögt im milden Licht ihr jetzt empfangen, Was Ench der Mitseidskranz der Menschheit beut! Wir bieten schüchtern es, doch ohne Bangen, Weil es dem heil'gen Unglück ist geweiht; Nicht Ruhm noch Beifall wollen wir erlangen, Wo sich das Herz am Zwecke blos erfreut; Nur Eurer Großmuth haben wir gehuldigt, Jedoch das "Wie?" wird durch's "Wozu?" entschuldigt.

## Der Himmelsrath und die Lebensengel.

Der Schöpfer saß im Mittelpunct der Sphären, Den Himmel weit als Teppich ausgespannt, Die Sterne waren, wie ein Feld voll Aehren, In heil'ger Weihe feierlich entbrannt, Die junge Erde lag, dem Nichts entsprossen, Von Morgenröthen bräutlich übergossen;

Und um den Thron aus gold'nen Sonnenflammen Berief, in ihrem lichten Feierstaat, Der Herr die Lebensengel all' zusammen, Zu pslegen milben, segensvollen Rath, Was er dem neugeschaff'nen Menschenleben Für Engel zum Geleit' sollt' geben.

Sin Engel sprach: "Den Engel trener Liebe Dem Menschen gib auf seine Lebensbahn, Die Erstgebor'ne aller edlen Triebe, Die Zauberin mit ihrem himmelswahn; Die hirtin, die das schöne hanpt umwunden Mit einem Blumenkranz aus Schäferstunden!" Der Herr jedoch d'rauf spricht: "Der Lieb' zur Seite Geht ungeseh'n ein weitverbreitet Heer: Die bitt're Trennung mit dem Dorngeseite, Die stille Sehnsucht mit dem Haupt so schwer, Das Weh der Liebe, so da unerwidert, llud Eifersucht, die tausendsach gegliedert."

Und wiederum ein Engel sprach: "So sende Gerechtigkeit ihm als des Lebens Stern! Sie ist des Himmels allerhöchste Spende, Sie ist der Erdentugend Mark und Kern, Gerechtigkeit mit ihrer Thatenwage Geleit' ihn bis an's Ende seiner Tage!"

Der Allerbarmer spricht: "Gerechtigkeit auf Erben Führt im Gefolg ein Heer von Uebeln auch, Dem Menschenaug' kann sie nicht sichtbar werden, Bom Licht geblendet und geätzt vom Nauch, Ihr blankes Schwert macht er zur Geiselgerte Und dicht bei ihr geh'n Grausamkeit und Härte."

"So gib die Wahrheit," sprach ein Engel wieder, "Daß sie den Menschen seit im Lebenssauf! Sie sockt den Himmel zu der Erde nieder, Sie hebt zum Himmel hoch die Erd' hinauf, Sie führt ihn stets in seinen finstern Wegen Dem Neich des Lichts unmittelbar entgegen."

"Die Wahrheit", sprach der Herr in sanftem Tone, "Ift nur für eine fleckenlose Schaar; Bo sie enthüllt sich zeigt dem Erdensohne, Den Stanb und Finsterniß nicht rein gebar, Entspringt ans ihrer lichtumflossnen Lende, Berfolgung, Haß und Haber ohne Ende." "So gib Talent, Genie", sprach d'rauf ein Engel, "Als Schwesternpaar dem Erdenpilger hin: Talent mit seinem ew'gen Blüthenstengel, Genie mit seinem Sonnenslammensinn; Daß sie des Lebens schwerbespannten Wagen Auf buntem Fittig durch das Dasein tragen!"

"Talent, Genie," ruft ihm der Herr entgegen, "Es sitzt ein böser Saum im Aetherkleid, Gestrüpp und Stein und Dorn auf ihren Wegen Und seitwärts läuft Verkennung mit und Neid; Von Wenigen erkannt, von Vielen mißverstanden, So geh'n Talent, Genie durch alle Erdenlanden."

"Doch einen andern Engel will ich schicken Zum Erdenwallens nachtumzog'nen Thal: Barmherzigkeit mit milben, sansten Blicken, Mit ihrem unversiegten Himmelsftrahl; Die liebste mir von allen Himmelskerzen, Die Gottheitsperle in dem Menschenherzen!"

"Sie, die die heiligste der Seelenbande, Die Dankbarkeit, ins Erdenleben wob, Sie, die den Blick des Leidenden vom Rande Des Abgrunds auf zum Himmel hob, Sie, die mit ihrem leuchtenden Exempel Das Menschenherz erhebt zum Gottestempel!"

"Denn, wenn dann schlägt die allerletzte Stunde Der Uhr, zu der nur ich den Schlüssel hab', Und wenn sich schließt das Auge mit dem Munde, Und auf sich thut die Bahre und das Grab, Und wenn der letzte Sand vom Glas der Jahre Zum ersten Sande wird auf Sarg und Bahre: "Dann bleiben alle Lebensengel ferne, Und keiner geht ins Leben dort mit ein, Die Lieb' geleitet bis zum Grab ihn gerne, Doch in das Grab geht Liebe nicht hinein; Gerechtigkeit, Talent, Genie und Wahrheit, Sie gehen nicht mit ein ins Neich der Klarheit."

"Barmherzigkeit allein, die lichtumfloss'ne, Sie tritt mit hin vor meinen Richterthron, Zur Seite steht sie ihm, die huldumfloss'ne Und fordert lächelnd seinen Himmelslohn, Und führet ihn sodann, den Erdensatten, Zum frommen Geisterchor in Edens Schatten."—

Und dieser Engel mit dem Sterneuscheine, Vom Ewigen geschickt dem Erdeulauf, Er gehet jet dem herrlichen Bereine Aus vielen mitleidsreichen Herzen auf, Barmherzigkeit, sie sieht mit sußen Zügen, Wie Stein an Stein zum Armenhaus sich fügen.

Das kleine Steinchen, das wir jetzund legen Zu eines neuen Scgenshauses Grund, Ihr nehmt's, wie immer, freundlich wohl entgegen, Wie's guter Wille bringt, zur guten Stund'! Wenn nur erst Grund gelegt zur guten Sache: Gott selbst birgt schirmend dann es unter'm Dache!

Und wenn der grüne Baum wird niederwehen Bon jenes Hauses hoher Giebelwand, Dann werdet, fromm gerührt, davor ihr steben Und sagen still, den Blid emporgewandt: "Barmherzigkeit hat dieses haus erhoben, Der ew'ge Bauherr wird die Bauleut' loben!"

# Wilde Gerzblätter.

1.

Duellen murmeln, Flüße schwatzen, Bäche plaudern, Ströme rauschen; Doch Gedanken sind nicht d'rinnen, Wenn wir ihren Tönen lauschen.

Wellen kommen, Wellen gehen, Eine hascht sich mit der andern; Doch der Strom nur kann bestehen, Und die Wellen müssen wandern.

Nur das Meer ist sinnig, schweigsam, Ruhend in Gedankenstille, Wie die reuevollen Blätter Aus dem Buche der Sybille.

Wenn an seiner Denkerstirne Sich die vollen Abern schwellten, Rangen sich aus seinem Busen Riesige Gedankenwelten! Wenn es dann sein Zürnen, Grollen, Hören läßt im Sturmesworte, Trägt uns seiner Wogen Predigt Hoch empor zur Himmelspforte!

2.

Eine Welle springt an's User, Wirst die Muschel an das Land, Springt zurück dann in die Wogen, Läßt die Muschel an dem Strand.

Und die Muschel weint im Stillen, Schlürft die Thräne, die sie weint, Und zur hellen, schönen Perle Wird die Thräne da versteint!

Und es kömmt ein schmuckes Mägdlein, Schnüdt die Muschel auseinand', Schmüdt sich mit der hellen Thräne, Die als Perle sie hier fand.

So auch mit dem Lied des Sängers Schmücket luftig sich das Land, Mit der Thräne, die das Liedchen Aus dem tiefsten Weh sich wand.

Niemand denkt, daß Leid und Wehmuth Hier zum Liede sich gepaart Und daß diese Liedesperle Aus der Brust gerissen ward!

3.

Wenn ein Berg in einem andern Seine Beimat hat erforen,

Gleich als wär es da erschaffen, Gleich als wär es da geboren;

Gleich als wär es da gewesen, Seit es fühlen kann und benken, Daß sich seine Wurzeln alle Nur in dieses Herz versenken;

Und das Herz muß dann urplötzlich Dieses Heimatherz verlassen: Ift's das bitt're, bitt're Beimweh, Das ihn tödtlich wird umfassen;

Ift's ein Seimweh nach dem Gerzen Und ein Sehnen und ein Bangen, Nach den Höhen, nach den Tiesen Dieses Herzens zu gelangen!

Dieses Gerzens Heimatsprache Dieses Herzens Heimatsterne Tönen, seuchten um uns ewig In der heimatsosen Ferne!

Wenn dies Herz nun ist gebrochen, Eh' die Heimat es erworben, Bist, daß es am schwersten Leide, An dem Heimweh, ist gestorben!

4.

Abends, wenn im Meer des Herzens Sich die Fluthen legen schlafen, Ziehen die Gedankenschiffe Segelmatt zum Schlummerhafen.

All' die fleinen Kähne, Nachen, Die bis in des Meeres Mitten Bald mit Freuden, bald mit Leiden Diese Fluth am Tag durchschnitten.

Schaufeln ftill sich auf den Wellen, Die im Gerzen Nachts sich glätten, Liegen auf den Silberflaumen Wie auf weißen Dunenbetten.

Ein Gebankenschiff, ein einz'ges, Eins nur, das in Schiffes Schisbe Ift geschmitchet und geheisigt Mit dem ewig theuern Bilbe;

Tieses Schiff geht nie zu Hafen, Refft gar nie die Segelbänder, Treibt umher stets in dem Herzen, Gleich dem fliegenden Holländer.

Und auf bem Verbecke liegen Biel verstümmelt', blut'ge Leichen, Die im Tod ben süßen Stunden Der erschlag'nen Lieb' noch gleichen.

Dieses Schiff geht nie zu Hafen, Feiert Windstill' nie im Schlummer; Nacht ist Nacht nur für die Frende, Aber Tag für Liebeskummer!

5.

Habt Ihr je gehört im Leben, Was sie von dem "Herzwurm" sagen, Wie er in dem Herz bes Herzens-Ringelt sich, es durchzunagen?

Wie der Herzwurm lange stille Liegt und plöglich läßt sich spüren, Wie er bei dem kleinsten Anlaß Anfängt emsig sich zu rühren;

Magend an dem Kelch des Herzens, Bühlend in den Herzgrub-Wehen, Wie er steigt empor zum Herzblatt, Daß in Ohnmacht wir vergehen;

Wie er an des Herzens Wänden Suchend friecht herauf, hernieder, Wieder still liegt und urplötzlich In dem Herzen regt sich wieder?

Wer ben Herzwurm trägt im Gerzen, Wird im Leben nie gesunden, Weil durch alle Gerzensfalten Bohrend er den Weg gesunden;

Weil er ist polypenartig, Habt Ihr ihn zerstückt, erschlagen, Jedes Stück wird als ein ganzer Neuer Herzwurm an Euch nagen!

6.

In verschied'nen Lebenszeiten Bin ich auf des Rheines Wogen Sorglos — forglich — lachend — fingend — Trauernd — weinend hingezogen. Und es sang so Mancherlei Mir ins Herz die Lorelei.

Wie des Schiffes Wimpeln flattern, Wenn sie frische Lüfte schwellen, Zog ich auf dem Schiff der Jugend Durch die jaspisgrünen Wellen, Und ich wußt' nicht, was es sei, Was mir sang die Loresei.

Wieder stand ich auf bem Decke, Ein geliebtes Haupt zur Rechten, Eine Rose, die der himmel In mein Leben kam zu flechten; Und wir fühlten süße Scheu Bei dem Sang der Lorelei.

Jahr's darauf fuhr ich dann wieder Auf dem Strom voll Weh alleine, Weil ich eben schrieb die Grabschrift Ihr bestimmt zum Leichensteine, Und es brach mein Herz entzwei Bei dem Sang der Lovelei.

Jahre kamen, Jahre schwanden, Und den Rhein befuhr ich wieder, Bon den Ufern kamen Grüße, Blumen, Kränze, Beifallslieder, Und verhallt im Jubelschrei War der Sang der Lorelei!

Wieber steh' ich auf bem Dede, Neu erscheinet die alte Gegend, Neu erscheinen alte Schmerzen, Alte Ahnung nen erregend, Alte Zweifel werden neu Bei dem Sang der Lorelei!

7.

Um des Ufers Berg und Thale Steigen Morgens fleine Floden, Nebelftreifen, dunne Fäden, Wie der weiche Flachs vom Rocken;

Werden dann zu Flaum und Wolle, Sickeln sich um Fels und Hügel, Steigen dann zur Felsenspitze, Spreiten aus die weißen Flügel;

Ziehen höher dann und höher, Bis fie sich zu Wolken ballen Und, gebrochen von der Schwere, Dann als Regen niederfallen!

So auch steigt des Morgens immer Trübes Denken, trübes Sinnen Aus den Tiefen meines Herzens, Um mit Flor es zu umspinnen;

Und zu kleinen Nebelwölkchen, Nicht erhellt durch Morgenlichter, Werden dann so Gram und Schmerzen, Und der Flor wird immer dichter.

Immer trüber wird das Denken Und was Fühlen hat gesponnen, Bis es sich als Schmerzgewölke Lagert vor das Licht der Sonnen; Bis, was Gram und Leid gesponnen, Steigt vom Herz dem Aug' entgegen, Und der Schmerz dann, schwer gebrochen, Niedergeht als Thränenregen!

8.

Sagt mir, wo die Sehnsucht wohnet, Sagt mir, wo die Sehnsucht weiset, Ob sie wohnt allein im Herzen Oder ob ihr Weh' sie theiset?

Ob sie in dem Auge wohnet, Das sich sehnt, von andern Augen Ihres Lichtes süßen Rückstrahl Als sein Selbstlicht einzusaugen!

Ob sie wohnet in dem Ohre, Das sich sehnt, die süßen Laute Wieder selig einzuschlürfen, Die der Mund ihm anvertraute?

Ob sie wohnet auf der Lippe, Die da möcht' die Hand berühren Und sie liebezärtlich füßen Und zum Mund sie weinend führen?

Db sie in der Hand wohl wohnet, Die da fühlt ein innig Dringen, Das geliebte, theure Wesen Wie ein Goldreif zu umschlingen?

Db sie wohnt in ben Gebanken, Die ba tausend Boten senben,

Sie zu fragen, sie zu grußen, Und ihr Herz zu uns zu wenden?

Sagt mir, wo die Sehnsucht wohnet, Sagt mir, wo die Sehnsucht weilet, Die in Herz und Aug' und Ohren Und Gedanken sich zertheilet! —

Dem, bei bem die Sehnsucht wohnet, Wird's die Sehnsucht selber sagen, Dennoch könnt' er's nicht erklären, Würde Sehnsucht selbst ihn fragen.

# Berbst im Ernhling.

Nennet nur nicht Frühling Dieses schöne Angesicht, Ist nicht Liebe in bem Herzen, Ist im Antlit Frühling nicht!

Mennt Ihr Sterne diese Augen, Diesen blauen Lichtkrystall? Ohne Liebe sind es Steine, Seelenloser Aetherhall! Nennt Ihr Rosen diese Wangen, Diesen zarten Blumenkreis? Ohne Liebe sind's Tapeten, Schön gestickt mit Roth und Weiß!

Nennt Ihr Anmuth dieses Lächeln, Dieser Lippen Wunderspiel? Ohne Liebe ist's Mechanik, Todter Linien seeres Spiel!

Nennt Ihr Wohllaut diese Worte, Dieser Töne Zauberluft? Ohne Liebe ist's ein Echo Aus der hohlen Felsenbrust!

Wo nicht Lieb' ift, ist nicht Frühling, Schönheit nicht und Seele nicht, Körper ist es, Bein und Abern, Hand und Fuß und Angesicht;

Augenapfel, Augenlider, Ohne Luft und ohne Schmerz; Doch im Bildniß wohnt kein Leben Und im Grunde liegt kein Herz!

# Zweite Abtheilung.

# Dichtungen

für

heitere Declamation.

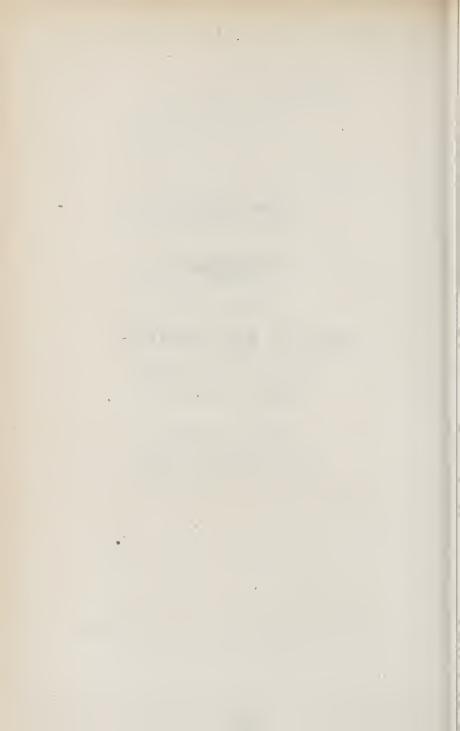

## Sauftes Chestands-Duettino.

(Für Trommel und Contrabaß ausgesetzi

Er.

m Himmel, fagt man, werden alle Shen
Schlössen, und warum nicht auf der Erd'? —
Auf daß, wenn man ihn ruft in Leid und Wehen
Um's Himmelswillen uns der Himmel hört.
Allein, wenn sie geschlössen sind, so sagt der Himmel Alleu:
"Allez! Partez!" — Wan ist aus seinem Himmel tann
gefallen!

Sie.

Ja wohl! Im himmel werben fie geschlossen, Die Ehen! — Und warum nicht auf der Erd'? — Weil dort die Männer leichter sind entschlossen Zum Ehstandshändchen, das sie uns bescheert; Im himmel muß der Mann zum Chstand greifen, Denn in dem himmel gibt's nicht Wein, nicht Pferd', nicht Pseisen.

Er.

Geschlossen wird die Eh' von himmelswegen, D ja! und krumm geschlossen noch dazu! Man kann dabei sich gar nicht mehr bewegen, Geschlossen und beschlossen ist die Ruh'! Dann spricht ein Jeder von dem Gh'genossen: "Beim Himmel! Ich hab' mit dem Himmel abgeschlossen!"

Бiг.

Und weil sie oben nur geschlossen werden Im Himmel, unterm blauen Hochzeitsslor, D'rum schlägt die arme Chesrau auf Erden Den trüben Blick zum Himmel stets empor, Seufzt: "Was der Himmel hat geschlossen auf Verlangen, Das ist aus Erden wied'rum aufgegangen!"

Er.

Und wenn der Himmel Hochzeit schließt da oben, Da hängt er immer voller Geigen auch; Die Ch'sait' ist aus sauter Dust gewoben, Sie klingt so sanst wie Aeolsharsenhauch! Doch auf der Erd', — im Reich der Papatatschen — Da werden's sauter Contradaß und Bratschen! (Begleitung.)

Bir.

Der Contrabaß, er hat die Ehr' zu danken, — Und auch die Bratsche macht ihr Compliment; — Doch sordern sie den Mann noch in die Schranken, Er spielt das allergröbste Instrument; Gleich poltert er und tobt und schreit: "Sie volo!" Und macht die Bratsche still mit einem Paukensolo! (Begleitung.)

Er.

Biel haben wir von Griechenland erworben, Doch Eins ist wunderbar, bei meinem Wort, Die Sokrates sind alle ausgestorben, Kantippen aber pstanzen gut sich fort! Zwar haben sie nicht alle griech's che Nasen, Allein sie brummen g'rade wie Kantippen's Basen. (Begleitung.)

Sie.

Der Mann ist wie ein Buch. Bevor man es gefunden, Boll Neugier man auf seinen Inhalt brennt; Doch hat man es und siest's in müß'gen Stunden, So sindet man die Fehler all' am End'! Benn man ein Schäferbuch gekaust mit leisen Klagen, In kurzer Zeit schon wird mit Pauken d'rein geschlagen. (Begleitung.)

Er.

Das Weib ist wie ein Buch, so ein Kalender, Ein hübsches Titelblatt — (auf das Gesicht zeigend) und Blumenkron', Ein Bischen Inhalt, und ganz breite Ränder, An jedem Tag — ein anderer Patron. Noch heute kündet's Sonn' und Heiterkeiten, Und morgen brennt der Stern von allen Seiten. (Begleitung.)

Sie.

Wie ein Gebirge ist der Mann; an Ecken, steile, Bricht ohne Anklang sich der zart'ste Laut, Und er erwidert nur die kleinsten, letzten Theile Bon Schmerz und Lust, die innig ihm vertraut. Allein lös't sich ein Stein von seinem Herzenssteinbruch, Da rollt's und poltert's wie bei Donnerwetters Einbruch. (Begleitung.) Er.

Wie ein Gebirge ist das Weib; im Widersprechen Pflanzt jedes Wort sie zwanzigmal noch fort; Ja sie behält, wenn sich auch tausend Stimmen brechen, Dem Echo gleich, doch stets das — letzte Wort. Man darf nur ein en Laut ihr noch so leise summen, Sie wird im Widerhall die ganze Stala brummen.

#### Sir.

Wie eine Glocke ift der Mann, er lärmt und läutet, Und mischt in jeden Lebenssall sich ein! Ihm ist es gleich, ob Tod, ob Hochzeit es bedeutet, Er schreit stets gleich mit vollem Hals darein, Und in das Haus, vom kleinsten Schein geblendet, Er gleich die große Feuertrommel sendet.

#### Er.

Wie eine Glocke ist die Frau, denn oft im Leben Hängt frank und frei sie da an einem — Strick. Und geh'n die Glocken auch nach Rom zum Fest so eben, Stellt sich das Ratschen ein im Augenblick; Doch in dem Hans, im lieben Eh'standsrocke Da brummt den ganzen Tag die Zügenglocke.

#### Sie.

Den Wolken gleich sind Männer! In den Gelben Und Blonden steckt doch nichts als Staub und Wind, Die Schwarzen scheinen furchtbar, doch dieselben Entleeren sich und platzen gar geschwind, Und aus der Eh'standswolke, — ach, ihr guten Götter Platzt gleich ein Wolkenbruch mit einem Donnerwetter. Er.

Wie Wolken in der Luft wohl sind die Frauen, Wer Wind nur macht, der treibt sie hin und her, Die stolzen sliegen hoch empor zum Blauen, Und sind gewöhnlich alle hohl und leer; Doch weun zwei Wolken zur Visite sich begegnen, Da geht das Brummen los, als wollt' es Bratschen reguen.

ãir.

Den Eisenbahnen gleich ift's Männerleben, Sie führen uns stets an — mit einem Pfiss! Gar oft geht ihnen 's Feuer aus daneben, Da hilft nun weder Pfiss noch Kniff; Dann fährt aus ihrer Brust ein leer' Gerassel, Es zischt und gischt wie leerer Donnerrassel.

Er.

Den Eisenbahnen gleich sind auch die Frauen, Durch Dampf macht man die glänzendste Partic, Und sitzt man einmal auf, dann kann man schauen, Heraus da hilft man sich wohl selber nie; Und liegt das kleinste Steinchen in der Schiene, Da knurrt und brummt die ganze Chimaschine.

ặi₽.

Doch wiederum find Männer wie die Bienen, Sie sum men zwar, jedoch aus Emsigkeit, Zum Zellenseben folgen gern wir ihnen, Denn da regiert das Weib zu jeder Zeit; D'rum, wenn die Bien' auch poltert in der Zelle, Beim Donner, sagt man, wird der Honig helle.

Er.

Doch wiederum sind Frauen auch wie Bienen, Sie summen wohl, doch nur zur Süßigkeit, Sie schwärmen wohl, allein wir danken's ihnen, Ihr Schwärmen deutet auf die Honigzeit. Mir wässert schon der Mund, — ich muß verstummen! Die Honigsammserin, sie mag ein Bischen brummen! So liebster Contradaß —

Dir.

So liebster Trommelfönig!

Er.

Ein Bischen Brummen -

Die.

- ein Bischen Donnern, wie ich fag' -

Beide (geben sich die Hände). So brummen wir und donnern wir ein Wenig, Bis die Posaun' ertönt am jünsten Tag. (Hier ertönt ein Vosaunenstoß.)

# Kein Malheur, jedoch fatal!

Ein jeder Mensch wird oft im Leben Genedt von einer Zufallsichaar, Die g'rad' fein Unglück find, doch geben Bu ichaffen fie genug, fürmahr! Es find fo fleine Radelftiche, Sie riten flüchtig uns die Saut, Dabei ift das das Aergerliche, Dag man zu ichrei'n fich nicht getraut. Es find fo ming'ge Schidfalsbieber, Zwar nicht aus Stahl, ja kaum aus Blech, Die Briten nennen's "Trick", die Deutschen "Stüber" Jedoch die Römer nennen's "Bedh". Es thut nicht weh, man fann nicht b'ran erftiden, Es ift gang eigener Natur: Poeten nennen's "Schidfalstücken", Der Grieche nennt's "A Gefatur"; Rurg, Jedermann paffirt manchmal, Bas g'rade fein Malhenr, jedoch fatar.

Ein Schnupfen, der Katarrh der Nase, Ift nicht gefährlich, thut nicht weh, — "Gebrat'ne Zwiebel", sagt die Base, Ein Weib ist stets ein Arzt, per se!— Jedoch verdirbt dem Redner er die Phrase, Wenn er hinausgeht so ins C. Der "Himmelsstrahl" wird zu n'm "Hibbelstahl", Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal! Ein junger Geck, ganz ichlank gestengelt, Tritt Abends in den Cirkel ein, Doch wie er nach dem Handkuß gängelt, Tritt er dem Schooßhund auf das Bein, Und als er schnell sich seitwärts schlängelt, Da stolpert er in Glasschrank 'nein; Fällt beim Umdreh'n über einen Shawl, Das ist zwar kein Malheur, jedoch satal!

Französisch wird gespielt, und alle Väter Geh'n en famille ins Schauspielhaus, Es lacht der Kunz, es lacht der Peter, 's sieht, als ob sie's verständen, aus. Da sitzt ein Recensent, kein Wort versteht er, Zieht doch, gesehrt die Stirne kraus; Besprechen muß er's, welche Quas! Das ift zwar kein Masheur, jedoch fata!!

Ein Dichter sitzt im Musenkobel, Dort unter'm Dachstuhl hoch und schreibt, Er träumt sich in das Reich der Zobel, Das ihm ein Bischen Wärme treibt, Vergnügt legt er den letzten Hobel An sein Gedicht und seilt und reibt; Da sagt des Miethsherrn Pros': "Es ist Quartal!" Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal!

Bei einer Landpartie von zwöls Personen Hat man superb sich amüsirt, Man macht den Nitter hungeriger Amazonen, Man hat im Gasthaus Alles arrangirt, Cassee, Melange, saure Milch, Melonen! Zuleht, als er die Kosten repartirt, Heißt es: "Bezahlen Sie, wir rechnen dann zumat!" Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal! Ein Seladon sinkt zärtlich girrend Vor der Geliebten auf die Anie, Er spricht so süß, so hirnverwirrend Von der Gefühle Sympathie; Sie ist gerührt, und tändelnd, kirrend Fährt in sein üppig Haupthaar sie, Die Tänschung slieht, die Wahrheit zeigt sich kahl. Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal!

Bei dem Diner sitzt man oft dritthalb Stunden, Doch effen kann man kaum etwas; Die Dame rechts hält uns gebunden, Die Dame links will dies und das, , Indessen ist der Teller stets verschwunden, Die Diener sind schnell auf der Paß, Mit Ruh' genießt man endlich nur die Wasserschaal', Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal!

Im Prunksalon, im großen Kreise, Lies't man ein Trauerspiel uns vor; Doch Einer — ich glaub', er allein that weise — Den fernen Winkel sich erkor, Entschläst, fängt an zu schnarchen leise, Dann immer lauter im Tenor, Zuletzt schnarcht er im Brustbaß durch den Saal, Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal!

Ein saures Brot ist's Declamiren, Jetzt leider sast täglich' Brot! Wenn Sie es einmal nur probiren, Erbarmen Sie sich uns'rer Noth. Ach, welche Angst! Wenn Sic nicht applandiren, Dann ist der Dichter Schuld an meinem Tod; Er selber schrieb nichts mehr ein ander Mal, Kür Sie zwar kein Malheur, für ihn jedoch fatal!

Beim Hervorruf.

Ich komme schnell, um Ihnen zu berichten, Daß, weil Sie gar so gütig richten, Beschließt der Dichter, ferner noch zu dichten, Das ist zwar kein Malheur, jedoch fatal! Ich auch, wenn Sie so mild regieren, Und mich citissime citiren, Ich werde ferner declamiren, Doch wär's für mich Malheur, wenn's Ihnen wär' fatal!

# Tres faciunt Collegium,

ober:

Das Constlium der kranken Liebe.

(Ein humoral=pathologischer Schmerz.)

Allapathie. Yamäapathie. Ygdrapathie.

Allapathie.

Derehrte Collegen! Um ein Concil zu halten, Beschied man heut' uns allzumal hieher, Es ist darin auch g'rad' noch so beim Alten: Wenn man drei Aerzte ruft, so nicht's nichts mehr; Und überflüffig find die beiden Andern, Der Kranke mar ja nahe icon am Wandern!

Hamöapathie.

So lange Leib und Seel' zusammenhält noch, offen, So lang' gibt man die Hoffnung noch nicht auf; Denn ist auch für den Kranken nichts zu hoffen, Ift Hoffnung für den Doctor doch vollauf, Viel' Aerzte sind ein Trost doch für die Erben, Weil sie dem Kranken machen leicht das Sterben!

Hadropathie.

Drei Aerzte, so, das heißt: auf Tod und Leben! Das ist bewiesen mit Recepten-Schrift, Denn können sie die Krankheit auch nicht heben, Sie machen sie doch wenigstens verblüfft! Sie fährt vor Schrecken in die Erd', und in Gedanken Nimmt sie gar ost auch mit hinab den — Kranken!

Allapathie.

Die Kranke, die uns heute ruft, heißt "Liebe," Es fühlt sich uns're Liebe jetzt so schwach, Ihr fehlt der Appetit zum edlen Triebe, Sie lüstert nur manchmal nach "D!" und "Ach!" Sie fühlet sich so matt, so abgeschlagen, Ich glaub', es liegt der Lieb' etwas im Magen!

Homöopathie.

Ist Liebe krank? Daher mag es wohl kommen, Daß man sie jetzt gar nirgends sieht.
Doch sagt, was hat sie sür Arz'nei genommen?
Nur nicht zu viel, wie das so oft geschieht!
Für kranke Lieb' sind keine Mittel nöthig,
Man heilt am besten sie durch — Dietätik.

### Ligdropathie.

Was wird's viel sein? Was kann der Liebe fehsen? Freund Hain ist serne noch mit seiner Hipp', Sie geht zu leicht gekleid't in unsern Säsen, Dann kömmt sie oft in Zug — und hat die Gripp', Nur Wasser! Wasser! Tausend Flaschen! Wit kaltem Wasser ihr den Kopf gewaschen!

### Allopathie.

Ich gland', die kranke Liebe zu curiren, Ift's nöthig, daß man allopathisch bleibt; Die schwächste Lieb' wird neue Krast verspüren, Wenn man recht viel ihr nur — verschreibt! Und ist die Liebe auch schon halb verkommen, Durch viele Mittel wird sie zu sich kommen!

### Homäopathie.

Der Liebe Uebel gar zu oft entstehen Aus einem "Nichts", wie Jeder wissen muß; D'rum muß man wieder sie mit Nichts versehen, Nach dem System "Similia similibus!" Bill d'rum ein Mann zur Lieb' ein Herz entsachen, Kann er mit Nichts superb die Cur jeht machen!

### Higdropathie.

Der Zustand uns'rer Liebe ist gar kritisch, .
Ihr Alter kömmt dann leider auch dazu,
Quia senectus ipsa! Ist arthritisch!
Da drückt die Liebe eigentlich der Schuh!
Da wird das Sturzbad wohl mit Glück genossen,
Denn alte Lieb' ist immer wie begossen!

Allopathie.

Ich glaube so nach meiner Diagnosis, Es hat die Liebe Splitter im Gehirn; Da ist es gleich, ob groß, ob klein die Dosis, Da nützet gar nichts sonst als — trepanir'n! Denn sicher ist's, bei einem off'nen Kopse Wird Lieb' geheilet selbst beim größten Tropse!

### Qomöopathie.

Dasselbe Mittel macht gesund die Kranken, Das krank auch die gesunden Menschen macht, Die Liebe macht oft krank schon den Gedanken, Hat sie auf Nebenbuhler nur Verdacht; D'rum nuß man kranke Lieb' damit curiren, Stets zwei Liebschaften sich zu reserviren!

### Hadropathie.

Daß man die Krankheit erst so recht ergründe, Dünkt mir ein überflüssiger Bersuch, Mir ist das Alles Eins! Ich sinde, Die Kranken gleichen einem Stücke Tuch; Man werf' ins Wasser sie, so wird man sehen, Ein Theil der Krankheit wird schon ein dann gehen!

### Allopathie.

Die alte Heilart bleibt doch stets die beste, Sie heißt: "Contraria Contrariis!" Nicht "Gleich mit Gleich" curirt Hygea's Gäste, Das Gegen mittel doch curirt gewiß! Ich sag', das letzte Mittel sür die Liebe Heißt: "Man behandle sie mit Gegenliebe!"

### Gomöopathie.

Die Liebe hat den Ausschlag uns gegeben, Sie spricht für Homöopathie. Man braucht nicht Unz' und Drachme ihr zu geben, Der kleinste Skrupel wirket schon auf sie. Noch ein Beweis, mit dem ich überrasche, Die Liebesapothek' trägt man jett — in der Tasche-

### Hadropathie.

Die Liebe, ihre Leiben, Dual und Sehnen Behandelt glücklich nur Hydropathie! Das Wasser, das sie heilt, es sind — die Thränen, Des Abends spät und auch des Morgens früh; Denn Liebe lebt, das seh'n auch unsre Hasser, Bei Tod und Trennung nur vom — Scheidewasser!

#### Allopathie.

Beichließen wir das "multa" ober "multum", Sonst stirbt sie ohne uns're hilfe noch!

#### Homoopathie.

Nun gut! Wir sagen endlich: "Est consultum!" Und mit der Kranken bleibt's beim Alten doch!

### Dadropathie.

Ja! Ja! im Hauptpunct find wir Alle einig; Stirbt sie nicht langsam, nun, so stirbt sie schleunig!

### Alle drei (gum Publifum).

Und nun empfehlen sich die Berr'n Doctoren, Wenn sie heut' Ihr Bertrauen nicht verloren.

### Beim Herausrufen fpricht die Allopathie.

Wie, Sie verlangen nochmals ein Consilium? Fürwahr, wir kommen gern und sagen's ehrlich, Doch unser Dank, er macht uns dennoch stumm, Und wahrlich, dieser Dank ist ungefährlich!

# Die gute Wirthin und die faufte Gattin.

Bariatianen

auf das beliebte Thema "Chegliid."

#### Robert.

So sei, mein Freund! mir herzlich denn willsommen! Dir ging's wohl gut seit uns'rer Trennungszeit? Du hast indeß ein Weibchen Dir genommen? Nun, oft ist auch der Klügste nicht gescheidt! Sie ist jedoch, wie ich gewiß vernommen, Die Sanstmuth selbst im ird'schen Frauenkleid, So danke Gott, o Freund! für Dein Geschick, Denn eine sanste Gattin ist ein Glück!

#### Ednard.

Dies Glück, mein Freund! läßt ziemlich sich ertragen, Bollkommen ist ja Nichts auf dieser West!
Du freisich kannst vom Glücke sagen
Und wandelst sorglos durch das Chefeld,
Du läß'st die Ruhe weidlich Dir behagen;
Indeß das Weib auf Hans und Wirthschaft hält;
So danke Gott, o Freund, für Dein Geschick,
Denn eine gute Wirthin ist ein Glück!

#### Robert.

So hat mein Bater früher auch gesprochen: "Nur eine gute Wirthin nimm, mein Kind!" Mein Weib braucht nun aus Wirthschaft jede Wochen Viel mehr, als die, die keine sind. "Wer kann", spricht sie "so wohlseil noch bekommen Gemüss und Wildpret auf dem Wochenmarkt? D'rum hab' von Allem doppelt ich genommen. Nicht wahr, mein Kind! das heißt gekargt?" — "Ja, Schätzchen!" sage ich mit trübem Vsick, — Ja, eine gute Wirthin ist ein Glück!

#### Ednard.

Mein Bater hat die Sanftmuth mir gepriesen:
"Nur eine sanfte nimm zur Frau!"
Nun macht das Weib, das ich erkiesen,
Durch pure Sanstmuth mich schon grau.
Der Roch verschenket Schmalz und Sier,
Die Kammersrau stiehlt einen Hut,
Der Knecht hält ew'ge Sonntagsseier,
Doch — meine Gattin ist so gut;
Sie zanket nicht, sie fordert Nichts zurück. —
Ja, eine sanste Gattin ist ein Glück!

#### Robert.

Will ich mit meiner Frau spazieren sahren, So spricht die gute Wirthin: "Nein! Den Fiaker, den können wir ersparen, 'ne Equipage wird wohlseiler sein!" Will ich mit ihr zu Ball und Maskenseier, Spricht sie: "Mein Kind, das kostet viel! Redouten sind für uns zu theuer; Wir geben lieber häuslich Thee und Spiel. Was kostet denn ein Pickenick?" — Ja, eine gute Wirthin ist ein Glück!

### Ednard.

Hab' ich mein Weib als Hausfrau sanst gesunden, Ist sie als Gattin, ach! viel fauster noch! Wenn ich aus Aerger wüthe manche Stunden,
Ift sie so gut und lächelt doch!
Und nun als Mutter — läßt sich's glauben? —
Ift sie die wahre Zärtlichkeit:
Mein Kind zerbricht die Spiegel und zerreißt ihr Hauben,
Es lärmt, es tobt und rast und schreit,
Die Sute gibt ihm noch ein Groschenstiick! —
Ia, eine sanste Gattin ist ein Glück!

#### Rabert.

Will ich einmal ein großes Tuch ihr bringen, So nimmt sie's nicht: "Es schießt am Sonnenstrahl; Verthu' das Geld ja nicht in solchen Dingen, Die beste Wirthschaft ist — ein echter Shawl!" Ja öster noch bekömmt sie gar Geschenke, Und frag' ich: "Weibchen, sage doch, wosür?" Sagt sie: "Ach, lieber Mann, bedenke, Inde sie zu Gast dasür, Und geb' es so auf gute Art zurück." — Ja, eine gute Wirthin ist ein Glück!

### Ednard.

Die Güte meines Weibes übersteigt den Glauben, Denn sie besitzet wahren Christensinn!
Will Jemand ihr ein Küßchen rauben,
Sie reicht ihm noch die and're Wange hin;
Und sag' ich: "Weibchen! der und der ist zu verwegen,
Das streitet schunrstracks wider Ehr' und Pflicht!"
Sagt sie: "Ach, Männchen! ich bin sehr verlegen,
Denn zanken kann ich mit den Leuten nicht!
Biel sieber dulde ich so manches Stück!"
Sa, eine sanste Gattin ist ein Gsück!

Robert.

Setzt, da mich schwere Sorgen fassen Für Weib und Kind in schlechter Zeit, Hat mich die Karge ganz verlassen, Und das aus bloßer Sparsamkeit! "Ein guter Freund will Wohnung geben, Ich führ' die Wirthschaft ihm dasür, So kannst wohlseiler Du nun leben, Ersparrest Kleidung, Wirthschaft, Kost, Quartier; Wenn's besser wird, komm' ich zu Dir zurück."— Ja, eine gute Wirthin ist ein Glück!

Eduard.

Mein Beibchen, ach! die gute Seese! Berläßt mich ganz nun, wie es scheint, Du weißt, wie ich mit Gicht mich quäse; Da wird geseufzt, gestöhnt, geweint! Ihr weich' Gemüth kann dieses nicht ertragen, Sie unterläge meinem Schmerz; — D'rum sieß sie sich zu einem Freunde tragen, Ihr bräche soust das sauste Herz! Sie schreibt mir: "Ich bedau're Dein Geschick." — Ja eine sanste Gattin ist ein Glück!

Robert.

Was wird Dein guter Bater nun wohl sagen, Der Dir vor allen nur die sanste Gattin pries!

Ednard.

Er wird's vermuthsich Deinem Vater klagen, Der eine gute Wirthin Dir zur Frau verhieß!

Rabert (ihm die Hand reichend). So laß' uns, Freund! denn jetzt beisammen bleiben, Wir sind von einem Fener doch gebrennt! Ednard.

Und meinem Sohne will ich's deutlich schreiben Als Motto in mein Testament: "Der Frauen Sanftmuth ift oft nicht gehener!"

Robert.

Und ich: "Was wohlfeil fcheint, ist immer theuer."

# "Kommen" und "Gehen."

(Etymologische Menuet diefer beiden Borichen.)

#### Rommen.

Ich heiße "Kommen", bin von gutem Haus, Und mein Geschsecht ist ohne Tadel, Zwei Sylben machen meine Ahnen aus, Bon echtem, unverfälschtem Adel, Und will man oft noch Sylben zu mir fügen, Dann kann verletzen ich und auch vergnügen.

#### Gehrn.

Ich heiße "Gehen", bin ein gutes Blut; Geschwind und flink stets auf den Beinen, Dem "Kommen" ist man oft nicht halb so gut, Als eben mir und all den Meinen Und will man mir, noch manche Sylben schenken, Dann mach' ich viel zu schaffen und zu denken.

#### Rommen.

Ja, ohne mich, auf Treue und auf Ehr', Wär' jetzt an Unterhaltung nicht zu denlen; Denn wenn fein Mensch gekommen wär', Was sprächen wir vor leeren Bänken? D'rum hab' ich eine Shlbe vor genommen, Und trete freudig vor und heiß': "Willkommen!"

#### Gehen.

Anch ohne mich, auf Treue und auf Ehr', Wär' vom Vergnügen heute nicht die Rede; Wenn "Kunftsinn" hier nicht gangbar wär', Es bliebe hier wohl seer und öde, Und würd' ich das nicht freudig eingestehen, Dann hieße man mit Recht mich ein "Vergehen!"

#### Rommen.

D gehe nur, du wetterwendisch Wort, Denn nimmer kannst du Segen spenden. Besiebter bleib' ich wahrlich immersort, Wie man mich drehen mag und wenden; Das Wörtchen,,unterkommen" ist stets gern gesehen, Ein schrecklich Ding jedoch ist: "untergehen!"

## Gehen.

Denn nimmer kannst Du Segen spenden: Beliebter bleib' ich wahrlich immerfort, Wie man mich drehen mag und wenden; Wer "umzugehen" weiß, ist herzlich anfgenommen, Jedoch entsetzlich ist es, "umzufommen!"

#### Rommen.

Wohl zu weit gehen können Manche oft, Doch zu weit kommen kann man nicht im Leben, Zum Zwecke gehen heißt oft falsch gehofft, Zum Zwecke kommen kann das Herz erheben; Fortgehen macht uns traurig oft, beklommen, Bergnügt jedoch macht uns ein gut' Fortkommen.

#### Gehen.

Wie "geht's?" bas klingt zum Gruße traut und wahr, Wie "fömmt's?" verdrießlich klingt's und trüb; Semandem nahe kommen bringt Gefahr, Jemandem nahe gehen zeigt von Liebe, Um etwas kommen macht uns stets nur Wehen, Viel angenehmer ist's, um etwas gehen.

#### Kommen.

Durchkommen ist ein Wort der Ehrlichkeit, Durchgehen will dem Aufe nicht bekagen, Dahinterfommen, g'rad' ist's und gescheidt, Doch Hintergehen will vom Bösen sagen, Ausgehen kann beim Gelde niemals frommen, Ein Glück jedoch ist's, damit auszukommen!

## Gehen.

Was nützt uns das Einkommen doch fürwahr, Wenn das Eingehen sich nicht recht will zeigen? Selbst niedergehen kann die Sonne klar, Doch niederkommen? davon laßt uns schweigen; Loskommen kann aus Kerkern nur geschehen, Zum Jubel heißt's, nun soll es recht losgehen. Rommen.

Ob dieser Abend heut' Sie wird ergötzen, Gesteh'n Sie selbst: darauf kömmt's an?

Gehen.

Doch würden wir uns auch schon glücklich schätzen, Würd' auch von Ihnen nur gesagt: 's geht au!

Rommen.

Musik und Dichtkunst klopft bei Ihrer Nachsicht an, Sie follen heute fie zusammenkommen jeben.

Gehen.

Bohlan, fo thue benn ein Jeber, was er fann, Dann hoffen wir, es foll auch ichon gufammengehen!

# "Nehmen" und "Geben".

(Seitenftück gu "Kommen" und "Gehen.")

Mehmen.

Th heiße "Nehmen," zähle taufend Ahnen, Mehr als der größte Edelmann; Im Paradiese wehten meine Fahnen, Schon Eva nahm den Apsel an; D'rum habe ich die Freiheit mir genommen, Und bin als Erstes nun hervorgekommen. Geben.

Mich nennt mau "Geben", ich bin Hochgeboren, Mein Abel ist mein eig'nes Ich: Der Boden Deines Stammbaums geht verloren, Der meine stützt auf Herzen sich; D'rum darf ich wohl an Deiner Seite leben, Und habe keck mich auch hieher begeben.

#### Nehmen.

Du keckes Wort, kannst Du mit mir Dich messen? Wer gibt noch, wenn er nichts mehr hat? Wo nichts ist, wird das Geben bald vergessen, Zu nehmen wird man niemals satt. Wenn wir vernehmlich sind, das wird bestechen, Doch traurig wär's, vergeblich hier zu sprechen.

#### Geben.

Wie könntest "Nehmen!" Du benn existiren, Wenn nicht vorerst das Geben wär'? Hinnehmen kann zur Freudigkeit nicht führen, Hingeben zeigt vom Glücke sehr. Bernehmen, das verbittert oft das Leben, Die schönste That jedoch ist: — das "Vergeben."

## Nehmen.

Bergib alfo, daß ich Dich böse schelte, Und nimm es wohlgemeint so hin, Aufgeben zeigt von Wankelmuth und Kälte, Aufnehmen zeigt von tapf'rem Sinn; In dem Begeben liegt oft Spott zu Tadel, Doch im Benehmen liegt der Seelenadel. Geben.

Nun denn: abnehmen bei den Dingen allen, Macht angenehm das Leben nicht; Jedoch: abgeben laß ich mir gefallen, Weil das vom Ueberfluße spricht; Mitnehmen will nicht immer wohl behagen, Mitgeben wird kein Bräntigam beklagen.

#### Mehmen.

So schweig', Du Wort voll Trug in jedem Stücke, Du gleißnerische Schlangenbruft! Ungeben ist ein Wort voll Heuchlertücke, Unnehmen schaffet Götterluft; Eingeben wird von Satan vorgenommen; Doch nur von Engeln wird man eingenommen.

## Geben.

So schweige Du, Du Wort voll Eigenliebe, Du eingesleischter Egoist! Das Herausnehmen spricht vom schlechten Triebe, Das Herausgeben edler ist; Nachnehmen spricht von gierigem Gemüthe, Nachgeben spricht von Ropf und Herzensgüte.

## Mehmen.

Und nun, mein Freund, zugeben muß der Schwache, Weil er der Letzte stets im Brett, Jedoch zunehmen, das ist meine Sache, Dabei wird man doch dick und sett! Ausgeben, wie satal ist die Geschichte, Ausnehmen, das bringt wahrlich bess?re Früchte! Geben.

O, o, mein Freund! nur nicht so aufgeblasen, Nur ohne alle Leidenschaft! Vornehmen können sich auch alte Basen, Vorgeben zeigt von Männerkrast! Wegnehmen, das kann auch der dumme Wilde, Weggeben ist die Frucht der Herzensmilde.

## Nehmen.

Doch, Freund, wir wollen lieber uns vereinen, Wir find ja beide nah' verwandt; Man sieht ja stets beisammen uns erscheinen, Die rechte und die linke Hand; Und heute g'rad' will ich mich gern bequemen, Daß heute geben süßer ist, als nehmen.

#### Geben.

Doch süß ist's auch, zu nehmen sonder Ende, Wo rings das edle Mitseid spricht, Annehmlich doppest wird die milde Spende, Bemüht man sich vergebens nicht; Wo Fürst und Volk (jedes Herz) von Mildigkeit entglommen, Wird stets bei solchem Werk Viel eingenommen.

## Nehmen (zum Publifum).

D'rum nehm' ich mir ein Herz und sprech mit Beben Den Dank für Ihre Großmuth aus.

Geben (ebenfo).

Demselben Hochgefühl bin ich ergeben, Erblicke ich bas volle Haus; Beide

(indem fie fich die Hände geben). So wollen wir zusamm' und nehmen alle, Daß, was zusamm' wir geben, auch gefalle.

Mannlich und Weiblich. (Mann und Frau sigen in zwei Winteln bes Zimmers.)

Der Mann.

Was weiblich ift und Weibernamen trägt, Ift falsch und Falsches auch im Busen hegt! Das ist ja klar und leicht beschreiblich: Die Falschheit heißt's, denn sie ist weiblich.

Die Fran.

Was männlich ift und Männernamen trägt, Nur arges stets im rauhen Busen hegt! Das ist ja klar, und unverkenntlich: Der Argwohn heißt's, und der ist männlich.

Der Mann.

Ein Weib, und wenn es zehn Mal schwört, Hat immer doch den Mann bethört; An Bielen hängt sie, glaubet mir: Die Untren' heißt's, das spricht dafür!

Die Fran.

Ein Mann, und wenn er zehn Mal flucht, Läßt doch kein Mädchen unversucht,

Gewechselt muß es immer sein: Der Wechsel heißt's; — wer spricht hier: Rein?

Der Mann.

Ein Weib, das bleibt sich niemals gleich, Ift täuschend wie das Wetterreich Und sacht und weint zum Zeitvertreib: Die Laune ist wohl auch ein Weib?

Die Frau.

Berdrüßlich ift ber Mann im Haus Und zieht die Stirne finster fraus, Er brummt, wo er nur immer kann: Der Unmuth ift wohl auch ein Mann?

Der Mann.

Ist ein Geheimnis wo versteckt, Das Weibchen d'rein ihr Näschen steckt, Sie horcht und späh't und forschet schlau: Die Reugier heißt's, man kennt die Frau!

Die Fran.

Zu Allem, was man spricht und denkt, Ganz naseweis der Mann sich drängt Und schlägt sich oft die Stirne an: Der Borwitz heißt's, man kennt den Mann!

Der Mann.

Und was das Weib nicht All's verthut, Bald einen Shawl, bald einen Hut! Was wendet sie an Putz und Zier? Die Mode ist ein weiblich Thicr! Die Frau.

Und was der Mann nicht AU's verpraßt Und zecht und trinkt mit seinem Gast, Trinkt Wein und Punsch und Bairischbier: Der Trunk ist ganz ein männlich Thier!

Der Mann.

Die Flittertage find verrauscht, Das Weibehen nun auf Zank nur lauscht; In Weibsgestalt sieht dann der Mann Die Hölle in der Nähe an!

Die Frau.

Die Flittertage, find vorbei, Das Männchen wird nun wild und scheu; In Mannsgestalt geht dann dem Weib Der Teufel selber auf den Leib!

Der Mann (näher rückend und einlenkend).

Zwar wird beim Weib, man muß gesteh'n, Und weiblich oft auch das geseh'n, Was zart und hold ins Leben scheint: Die Schönheit sagt, wie ich's gemeint.

> Die Fran (auch näher rückend).

Zwar stellt den Mann, ich läugne nicht, So manches Ding in schönes Licht, Oft spricht sich Edles männlich aus: Der Anstand ist beim Mann zu Haus. Der Mann.

Das schönste Pflänzchen in der Welt, Das Weib es in den Händen hält. Wie heißt das Pflänzchen zart gehegt? Die Myrthe, die die Liebe pflegt!

Die Fran.

Das beste Reis im ganzen Land Gedeiht nur unter Männerhand; Wie heißt das Reis, so sruchtbeschwert? Der Lorbeer, den der Ruhm genährt!

Der Mann
(aufstehend und zu ihr hintretend).
Doch der Gefühle Hochgefühl
Dem Weiblichen zu Theile fiel,
(vor ihr hinknieend)
Zu Deinen Füßen zieht es mich: An die Berföhnung mahn' ich Dich!

> Die Fran (ihn aufhebend).

Du schließest mir den Mund recht schlau, Das letzte Wort hat doch die Frau; Und daß der Mann es dulden muß, (indem sie ihn küßt) Beweiset der Versöhnungskuß.

# Die Mans, die Ratte und des Nachbars Fran.

Am Weihnachtsabend saß, wie immer, Im schön erhellten Festtagszimmer Herr Fobst schon manche traute Stunde Bei seinem schönen Weibchen Gunde. Bereitet lag in allen Ehren, Was Christ dem Söhnchen will bescheeren, Bei Scherz und Spiel — wer sollt's nicht glauben, Auch unter manchem Küsserauben, Beim Nüfsespiel und Psänderholen Entsloh die Zeit auf leichten Sohlen.

Da raschelt etwas durch die Stube, Und eine Maus schlüpft in die Grube. "Ach, Weibchen, sieh" die Maus nur an!" "Nein, eine Natte, lieber Mann!"

"Nein, eine Maus, da hilft kein Sträuben!" "D, bei der Ratte muß es bleiben!" Und "Maus" und "Ratte" hört man schreien. "Ha!" rief der Maun, "das soll Dich reuen!" Er nimmt den Stock und zeigt ihr klar, Daß eine Maus im Zimmer war.

Nun der Beweis bracht' es in's Neine, Und, bald versöhnt bei Spiel und Weine, Verlebte zärtlich dann das Pärchen Ein bald durchfüßtes Chejährchen, Und saß nach Jahr und Tag, wie immer, Am Weihnachtsabend traut im Zimmer.

Daneben wohnt' ein Chepaar, Das furz vorher in diesem Jahr Bon Moses Tüngern weggegangen, Die heil'ge Tanfe hat empfangen, Und, Neuling noch in Cer'monien, Den heil'gen Abend will vollziehen.

Da spricht der Mann zum Beibelein: "Beim Nachbar schau' ins Fenster 'nein, Und was Du siehst, bericht' mir treu, Damit ich weiß, was thunsich sei."

Gefagt, gethan! und durch die Riten Das Weib fieht unfer Barden fiten, Und in dem Pfänderspiel, dem lofen. Sieht man fie wieder ichergen, tofen ; Und neckend fliegt von feinem Munde Die Frage bin jum Weibchen Gunde: "Und denkst Du noch, doch deut's nicht schief. Wie jett ein Sahr die Maus hier lief?" "Bas? eine Mans? Da seht mir boch! De Ratte war's, ich seh' sie noch!" "Nein, eine Mans, da hilft fein Sträuben!" "Mein, bei der Ratte muß es bleiben!" Und "Maus" und "Ratte" hört man schreien. "Sa!" rief der Mann, "das foll bich renen!" Er nimmt den Stock und zeigt ihr flar. Daß eine Mans lief jetzt ein Jahr.

Und wie den Stock just auf er blant, Des Nachbars Fran durch's Fenster schaut, Und denkt zu ihrer Herzenspein, Das nuß wohl so Gebranch hier sein! Sie steigt betrübt vom Fenster nieder, Dem Manne sagt kein Wort sie wieder.

"Beim Nachbar, Weibchen! was geschieht?" Das Weibchen stumm zur Erde sieht, "Wie ist, mein Kind, die Cer'monie?" Stets stumm und sprachsos bleibet sie. "So sprich doch, Weib! was ficht Dich an? Was thut denn jett mein Nachbarsmann?"

Das Weibchen trüb' auf's Mieber sieht, Er bittet, sieht, er droht, er sprüht; Doch gar nichts sie zum Reden bringt, Bis nach dem Stock er wüthend springt Und wie der Nachbar es beganu Da fragt sie endlich: "Lieber Mann! Wenn den Gebrauch Du schon gekannt, Was hast zum Fenster mich gesandt?"

# Die guten und die schlechten Freier.

Σομηίε.

Ach, leider muß man wohl einmal Sich einen Mann doch nehmen! Ihr Mädchen alle hier im Saal, Braucht d'rob Euch nicht zu schämen! Wer je ein Mädchen war, Dem ist es klar.

## Louise.

Doch follt Ihr fortan nicht so blind Mehr unter Männern wählen; Denn wahrlich, hent zu Tage sind Die guten leicht zu zählen: Dem jetzt den Stab mein Liedchen bricht, Den nehmet nicht! Zophie.

Sibt meine Schwester Zeichen Euch, Die Bösen zu vermeiden, Lehr' ich die Guten assogseich Bon ihnen unterscheiden; Rühm' ich Euch einen an, Den nehmt zum Mann!

Louise.

Sieht Euch ein Mann zum ersten Mal Und spricht schon von Gefühlen, Bon Himmelslust und Höllenqual, Bon Ropf- und Brustzerwühlen; Dem 's Herz sogleich zerbricht: Den nehmet nicht!

Sophie.

Dech kann dem Jüngling, der Euch sieht, Kein Wort vom Munde rücken, Wenn er voll Schen zurück sich zieht, Und sieht mit halben Blicken Euch nur verstohlen an: Den nehmt zum Mann!

Louise.

Wer immer vor dem Spiegel steht, Den Leib zusammenschnüret, Wie in die Unisorm genäht, Ein Modenbild formiret, Wer von Pomaden riecht: Den nehmet nicht! Sophie.

Doch der mit Butz die Zeit nicht füllt, Geht nur in simplem Rocke, Der nicht ein alt Familienbild Und auch nicht eine Docke, Stets halt die Mittelbahn: Den nehmt zum Mann!

Louise.

Wer stets des Wortes süßen Brei Bill aus Romanen schneiden, Wer Euch umsaust mit Schwärmerei Aus weisand Werthers Leiden, Wer als Soufsteur nur spricht: Den nehmet nicht!

Sophie.

Doch ber Euch heute nicht citirt, Was gestern er gelesen, Wie er auch immer abonuirt Auf Klassiker gewesen; Der schweigt und doch was kann: Den nehmt zum Mann!

Louise.

Der bei dem Eintritt ins Parquet Gleich in den Logen suchet, Das Schöpschen streicht sich wundernett, "Wie leer ist's hier!" (an die Stirne sahrend) -bann fluchet,

Der mit Lorgnetten ficht: Den nehmet nicht! Sophie.

Doch wer blos auf die Bühne schaut, Und nicht in die Coulisse, Der an dem Inhalt sich erbaut, Und nicht an der Actrice, Der nie zu klatschen erst begann: Den nehmt zum Mann!

Lonise.

Wer das Concert blos frequentirt, Um auf und ab zu wandern, Die Damenfronte defilirt, Von einer zu der andern, Zu Jeder mit den Augen spricht: Den nehmet nicht!

Sophie.

Doch wer blos singen hören will, Nicht kommt der Säng'rin halber, Kaum wissend, ob ihr Hut mit Tüll, Ein lichter oder falber; Der niemals im Applaus zerrann: Den nehmt zum Mann!

Louise.

Der, wenn er wirbt um Eure Hand, Ganz süßlich für Euch lebet Und oft selbst Euren Unverstand Zum Himmel hoch erhebet; Der Saus und Brans verspricht: Den nehmet nicht! Sophie.

Doch der nicht prahlt, wenn er Euch freit, Nicht gold'ne Berg' Euch pinselt, Und wenn Ihr oft voll Launen seid, Nicht duldsam vor Euch winselt, Der Euch straft dann und wann: Den nehmt zum Mann!

Louise.

Nun, Mädchen, könnt Ihr wohl einmal Nach diesem Lied Ench richten; Doch alle Männer hier im Saal Wird's schwerlich sich verpflichten. Der nicht klatscht, weil's ihn sticht: Den nehmet nicht!

Sophie.

Doch jeder Mann, der nach dem Lied Darf kühn um Mädchen freien, Wird ungetroffen im Gemüth Mir seinen Beisall weihen; Ber jetzt brav klatschen kann: Den nehmt zum Mann!

## Che-Whift und Liebe-Boston.

Boston.

Das ganze Leben bis znm Grab Hat Kartenspielmanieren, Das Schicksal hebt die Karten ab, Der Zusall muß meliren; Dem Glücklichen jed' Spiel geräth, Wer Unglück hat, ist immer — bête!

## Whist.

Zum Einsatz nehmen wir die Zeit Und fönnen's kaum erwarten, An uns'rer Seite sitzt der Neid, Und schaut uns in die Karten; Und immersort legt Jedermann Die Hoffnung en als Marken an!

#### Boston.

Die Liebe fängt wie Boston an, Nach meiner Ueberzeugung, Da wählet und begleitet man Nach bloßer Herzensneigung; Wer uns recht nah' am Herzen ist, Dem sind wir immer gerne Whist!

## Whist.

Die Ehe ist das Whistspiel ganz, Da kann man nicht mehr wählen: Man muß nun schon den ganzen Tanz Auf seinen Partner zählen; Bestimmt auch stets ist die Partie, Man spielt zusamm' und passet nie!

Boston.

D'rum in der Che sicherlich Biel Spiele nicht geriethen, Doch, wie bei Boston, kann man sich In Liebe überbieten; Bei beiden gibt es keinen Scherz, Und jeder Stich geht an das Herz.

Whist.

Im Whist und in der She oft Verfolgt das Spiel der Dritte; Uch, es entdeckt sich unverhofft Spät eine falsch' Invite, Man invitirt oft selbst auf Coeur, Doch unser Aid' hat keines mehr!

Boston.

Wie Boston fängt die Liebe an, Man muß fogleich blockiren, Benn vis-à-vis die Tour begann, Das Spiel sein prämeliren; Die Stiche gibt uns Cupido, Man spielet keck — grandissimo!

Whist.

Man hat bei Whist und Che auch Bom Gegenspiel zu leiden; Die Hinterhand — so ist es Brauch — Kann nie der Mann vermeiden, Die Fran macht immer die à tout, Der Mann jedoch gibt stets nur zu. Bostun.

In Lieb' und Boston wird auch sein Nur auf den Rock gesehen, Sind Bub' und Dame ganz allein, So ist's um ihn geschehen; Doch ist die Dame Singleton, So fällt sie mit dem Asse schon.

Whist.

In Whist und auch im Chestand Wird's Spiel maskirt getrieben; Man glaubt, die Dame sei zur Hand, Und sind't die — böse Sieben; Und sordert man nach seinem Sinn, Ift stets die Frau renonce d'rin!

Boston.

In Lieb' und Boston soll man nicht Bergebens sich sorciren, Und wenn es uns an Trumps gebricht, So muß man's sein convriven; Doch hat man die honneurs en mair, Gewinnt man seinen Sonverain.

Whist.

Es ist gewiß, daß ich mit Recht Die Ehe Whistspiel nenne; Doch unser jetiges Geschlecht, Das spielt es mit Capenne; Man weiß ost kanm noch, wenn und wie, Gewinnt, verliert man die Partie!

Boston.

In Lieb' und Boston, wie gesagt, Muß man auf Pfisse sinnen, Bei Lieb' und Karten frisch gewagt, Macht immer es gewinnen; Doch sehlt Figur, dann ist es schwer, Man spielt dann immer grand' misère!

Whist.

Ganz ist Cayenne — Whist die Eh', Das ist ja leicht zu sassen; Der Frau muß man mit innerm Weh Sein Spielchen überlassen, Die macht dann oft sehr schlecht Couleur, Der Mann verliert d'rob die Honneur!

Boston.

Was süß bei Lieb' und Boston ist, Der Wechsel ist es eben.

Whist.

Die Che ist ein festes Whist, Der Robber für das Leben!

Boston.

Doch bleibt, wer nie ein Herz' bezwang, \* Misère-général' sein Lebelang.

Whist.

Der Hagestolz, der stets allein, Wird endlich gang groß Schlemm boch sein.

Beide.

Wer Lieb' und Ch' vereinigt sah, Gewinnt bas Spiel: Concordia!

## "An!" (Ein einshlbiger Roman.)

Man glaubt gewöhnlich so im Leben, Es käm' nur auf die Größe an; Ich aber will ein Beispiel geben, Daß oft das Kleinste groß sein kann.

Das Wörtchen "Na", man sollte meinen, Bon keinerlei Bebeutung spricht's, Mit einer Sylbe zu erscheinen, Das ist so gut ja wie ein Nichts; Da kaun man größ're Worte haben: Der "Federmesser=Fabrikant", Der "Festungs = Mancr = Bassergraben", Der "Pulvermagazinen = Brand" Und noch mehr Worte so bergleichen, Die wie Gebirge stehen ba; Und doch sind sie nicht zu vergleichen Mit dem ganz winz'gen Wörtchen "Na!"

"Na!" sagen Sie schon ungeduldig, "Tömmt aber der Beweis noch nicht?" "Na! nur Geduld, ich din nicht schuldig, Der Dichter schried so dies Gedicht", Im Wörtchen "Na" liegt Lieb' und Schmollen, Auch Borwurf, Trotz und Schelmerei; Berföhnung, Neigung, Lust und Grollen, Coketterie und Neckerei.

Nanette und die Tante stiden, Nanette Schaut durch's Kenfterglas; "Na!" brummt die Tante, "welche Blicke! Du Ungezog'ne! schickt fich bas?" -"Ra!" fagt das Nichtden, "welch' Bergeben, Als ob das eine Gunde mar'!" Doch nicht umsonft hat fie gesehen. Denn ihr Geliebter fommt daher; "Bie fommt er spät! Das foll er buffen!" Schon wetterleuchtet ihr Geficht, Er fturgt berein gu ihren Rugen; "Na!" schmält fie, "ziere Dich nur nicht! Wo Dn geblieben, bleib' auch fünftig. Ich hab' Dich wahrlich nicht vermißt!" "Na!" fleht er, "Nettchen, sei vernünftig, Ich weiß nicht, wie Du heute bift." -

"Na!" schmollt sie, "hat sich was zu wissen, Wenn der Patron bei Andern bleibt."
"Na!" rust die Tant' vom Nähekissen,
"Wer weiß, wo der herum sich treibt!"—
"Na, na!" sagt er, "herumgetrieben?"
Wo sie nicht ist, hab' ich nicht Nuh'."
Sie blinzelt: "Na! wo bist geblieben?
So sprich, ich höre Dir ja zu."—
— "Ich bring' Dir etwas, rath' Nanette!"—
"Du? na! das wird was Rares sein;"—
— "Na, schau! es sind Concertbillete,
Ich sühre morgen Dich hinein."

Dergleichen, weiß man, muß versöhnen, Sie lächelt schlau: "Na! so gib her! Mein gutes Herz wird Dich verwöhnen, Das Schmollen wird mir gar zu schwer."

Er will versöhnt sie nun umsassen, "Na!" rust sie aus und kehrt sich weg. "Na!" schmeichelt er, will sie nicht lassen, "Na, na!" grollt sie, "das ist doch keck!" --

Er will sie bringender umsangen;
"Na! Süße!" sleht sein heißer Mund;
"Na denn!" spricht sie, und reicht die Wangen Dem Glücklichen zum Liebesbund. "Na na! was für ein Liebgekose?!" Nust nun die Tante brummend aus; "Na! Tantchen! hier ist eine Dose, Dieß Prischen ist ein wahrer Schmaus."

Sie bitten nun um ihren Segen Und fleh'n: "Na, liebes Tantchen, na!"
Da schmunzelt sie: "Na! meinetwegen,
Da habt Ihr Euch, ich sage Fa!" —
"Na endlich!" rusen sie voll Freude,
Das ist doch noch ein Tantchen, na!"
"Schon gut!" sagt sie, und wehret beide Halblächelnd von sich ab: "Na, na!"

Nun wend' ich mich an Euch hier Alle, Und frage: "Na! hab' ich nicht Recht! — Wenn's auch zum Besten nicht gefalle, Heißt's doch wohl: "Ra! es ist nicht schlecht:"

## Der Tod und sein Weib.

(Ein Schwank.)

Der Tod verklagte einst vor Jovis Thron, Wie folgt, den weisen König Salomon:
"Herr! dieser weise König sprach,
Und Narren, Weise sagen's nach:
"Ein böses Weib ist ärger als der Tod!"
Wird irgend Jemand nun von mir bedroht,
So lacht er mich noch höhnisch aus,
Es heißet nur von Hans zu Haus:
"Was droht der arme Wicht denn noch?
Ein böses Weib ist ärger doch!"

Als d'rauf der Tod voll Jugrimm schweigt, Spricht Salomon, das Rnie gebengt : "Befiehl o Berr! dag er im Menschenleib Auf Erden frei, ein Chemeib. Und nennt er meinen Spruch noch bann bigarr, Dann ift der König Salomon ein Narr." Und Inpiter, dem manche Erdeumaid In's Götterauge Sand geftreut. Sein "fiat" spricht. - Der Tod auch alsobald Bur Erde steigt in Manusgestalt. Schulmeifter gleich frifirt ben Ropf, Im rothen Rock und langen Bopf, Und holte gleich im ersten Ort Der Wand'rung eine Witme fort, Die fürglich erft ins Paradies Den fechsten Mann spazieren ließ.

Nachdem sie ihrem Beit und Max, Dem Hing und Rung, dem Pold und Star Die Leichenred' erbaulich hielt Und ihn dabei recht angeschielt, Ging munter das verliebte Paar, Zum Psarrer hin und zum Altar. Doch da erkannt der Gottesknecht An dürrer Hand den schlauen Hecht, Und ruset ihn in's Kämmerlein: "Herr! wollt Ihr hier getraut nun sein, Bersprecht mir, daß, wenn einst mein Stündlein

Ihr die Gestalt als Tod noch tragt: Schulmeister gleich frisirt den Kopf, Mit rothem Rock und langem Zopf!"

Der Tod verspricht's und alsogleich Steht unser Paar in Hymens Reich. Da leben sie auch kurze Zeit In Frieden und in Einigkeit; Er würzet ihr die liebe Ch' Mit wenig Zank und viel Caffee; Doch, kann ein Weib stets freundlich sein? Die Weltgeschichte spricht hier: Nein!

Bald hört er, wie bei stiller Nacht Ein sanft Gebet sein Weib vollbracht: "O komm, Du freundlich lieber Tod, Befreie mich von meiner Noth!" Daß solch' Gebet verdrießlich macht, Wird keinem Manne je verdacht.

Bald stellte sich nach Sonnenschein Ein Handgemeng', ein Plänkeln ein, Bom Plänkeln kam's zum Faustgesecht, Und Sieger blieb — das schwach' Geschlecht. Schulmeisters schönen Lockenzops Begoß ein heißer Suppentops, Balb ward sein rothes Festtagskleid Bon Mehlgeschirren überschneit, So, daß der Tod bald lendenlahm Auf immer heilsam Reisaus nahm. Er ließ auch dann der Jährchen zehn Nichts hören von sich und nichts seh'n.

Da wird vom Pfarrer sie beschickt, Den schon das Sterbestünden drückt, Der schwach und leise spricht zu ihr: "Ach, gute Marthe, bleibt bei mir, Bersprecht mir, daß, bis ich erbleicht, Ihr nimmermehr vom Bette weicht! Dafür sollt Ihr auch ganz allein Nach meinem Tod' mein Erbe sein."

Die Marthe, willig und bereit. Pflanzt sich ans Bett commod' und breit, Den Kliegenscheucher in der Sand. Wie auf dem Poften ein Sergeant. Da naht der Tod sich alsobald. Wie er versprach, in Mannsgeftalt: Schulmeifter gleich frifirt ben Ropf, Im rothen Rod und langen Bopf. Und als er so in dieser Tracht Beim Pfarrer still die Thur aufmacht. Erkennt Frau Marthe ihren Mann Und fängt zu farmen wüthend an. Indem fie faßt ihn am Benick: "ha! hab' ich Dich, Du Galgenftrict?" -Und "tausend Wetter Element" Begleiten diefes Compliment.

Da huscht ber Tod zur Thür hinaus Und benkt, fie geht wohl bald nach Haus! Und tritt nach einem Stündchen sein Beherzt bei seinem Opfer ein, Da fliegt an Kopf ihm allzumal Der Spudnapf und die Suppenschaal'.

Der Tod entflieht zu Jovis Thron! Und rust: "O recht sprach Salomon, Ich trau mich nicht an Pfarrers Leib, Denn an dem Bette sitzt mein Weib! Doch, daß ich bald das Ende schau, Hol' ich als Tod erst meine Frau!"

Wie man vernimmt, hat seit der Zeit Der Tod auch nimmermehr gesreit; Doch, daß er einst ein Ch'mann war, Zeigt sein Gerippe hell und klar.

# Eranenhers und Gisenbahn.

Ein Frauenherz und eine Eisenbahn, sie gleichen Sich alle beid' fast auf das Haar; Wer so mit beiden fährt, ist gar nicht mehr sein eigen, Der fremden Macht gehört er ganz und gar, Den eig'nen Willen muß man ganz vergessen, Ist man auf beiden einmal — aufgesessen.

Bevor man so ein Frauenherz befahren, Da geht's mit seinen Actien Halloh! Doch fängt man endlich an, darauf zu fahren, So fahr'n die Actien zurück: o ho! Trotz Passagier und allem Larifari Steh'n doch die Herzensactien niemals — pari! Ein Frauenherz geht vorwärts, ungezügelt, Es trott der Zeit, dem Elementenkampf, Und die geheime Kraft, die seinen Lauf beslügest, Ist, wie bei einer Eisenbahn: — der Dampf, Will es geschwinder noch in seinem Lauf von dannen, Braucht's einen Hansdampf nur noch vorzuspannen.

Ja, mit dem Hansdampf ist gar nicht zu scherzen, Er schnaubt und pfeist in seiner Seele tief, Und schleppt oft sechzehn leere Frauenherzen Gleich fort mit sich, wie ein Locomotiv, Und ist das Frauenherz nicht weit gescheidter, So kommt mit lanter Pfiff er immer weiter.

Ein Franenherz weiß seine Fahrt schon zu besohnen, Macht bei dem Hauptziel manchen Nebenschritt, Es macht gar oft so — Zwischenstationen — Und nimmt noch nebenbei so Manchen mit, Und mit der Zeit, so will's bisweilen uns gemahnen, Baut sich das Franenherz auch — Flügelbahnen.

Die Billetdoux zur Fahrt bekömmt man durch die Casse, Sie spiesen alle Farben: gelb und grau und grün, Wer mehr bezahlt, bekömmt die erste Classe, Doch deshalb fahren sie nicht besser d'rin. Und wollt Ihr in die Frauenherzen schauen, So sitzen in der dritten Class' — die Grauen.

Hat man das Frauenherz verfäumt nur die Sekunde, So geht es ab; da hilft kein Rasen, Schrei'n; Doch lause man nicht nach, man warte eine Stunde, Dann kömmt's zurück und ladet ein; Oft sagt's: "Ich fahre ab!" und wartet doch noch häufig, Im Technischen heißt das: "Der Zug geht so bei= läufig!"

Jedoch man muß gesteh'n, Sie werden schon erlauben, Die Frauenherzen sind sehr srequentirt; Man braucht sich nach der Fahrt nicht abzustauben, Besonders schnell wird man da expedirt; Im Gegentheil, man hat kaum Platz genommen, So rust man schon: "Ach Gott, wie bin ich ange=
fommen!"

## (Zum Publifum.)

Nicht wahr, jetzt lachen Sie wohl, meine Herren, Weil es den Frauen gilt, ich selber sag', Ich bitte Sie, zu viel sich nicht daraus zu sperren, Wer weiß, was von dem Mann zu sagen ich vermag! Ach! Sie erschrecken? Gut! ich lasse Gnad' ergehen, Jedoch, geborgt ist nicht geschenkt — auf Wieder= sehen! (Ab.)

## (Beim Bervorrufen.)

Wie! Hör ich recht? Ich soll noch einmal kommen, Sie fürchten meine letzten Worte nicht? Wohlan! Zuerst schön' Dank! (verneigt sich) und nun hab' ich mir vorgenommen

— Und wie gerusen kömmt mir die Geschicht' — Ich rede jett, und drohte mir auch Nöpfung, Bom Mannesherzen, vom Wanwau ber Schöpsung. Ein Männerherz — barauf muß ich mich spreitzen, Ein Männerherz ist gleich der Eisenbahn, Man muß das Männerherz beständig heizen, Und alle Augenblicke schnaubt es grob uns an, Und nöthig sind ihm oft die bösen Zangen, Denn sonst ist gleich sein Fener ausgegangen.

Ein Männerherz ist ein Waggon, ein breiter, Man rückt da dutzendweise nur heran, Wahr ist's, man kömmt damit wohl immer weiter, Denn so ein Männerherz — das hält nicht an —! Und mit dem Billetdoux geht's zu! ich wette, Auch ohne Psatz vergibt es noch Billete.

Ja, solch' ein Männerherz hat Vorzug, unverhohlen, Noch vor der Eisenbahn wohl irgendwo, Man braucht kein Holz, braucht keine Rohlen, Ein Männerherz, das heizt man auch mit — Stroh. Kurzum, es gleicht der Eisenbahn in allen Arten, Denn, wenn man will, macht es auch — Extrafahrten.

(Zum Publikum.)

Ift's wahr? Hab' ich nicht recht? Was sagt mir Ihre Miene?

Ich weiß, Sie nehmen mir den Scherz nicht schief! Ich, ich kann nichts bafür, ich bin blos die Maschine, Der Dichter, von dem's stammt, ift die Locomotiv'! Sind Sie, Verehrteste, mit mir nicht gut gefahren, Soll die Locomotiv' von mir es schon ersahren.

# "Singe, wem Gefang gegeben!" (Gine beclam. Gefangs-Etube.)

Singe, wem Befang gegeben!" Beifit ein beutsches Dichterwort, Und fo fingt denn Alles eben Auf Spektakel und auf Mord. Denn es singen nicht nur jene, Denen Sang gegeben mar, Nicht nur Nachtigallen, Schwäne, Nicht allein der Lerchen Schaar; Singen kann man Alles feben, -Bören aber nicht, fürmahr -Banfe, Enten, Raben, Rraben, Wiedehopf und Kasuar. Denn in unsern Singvereinen Singen Rinder icon Tenor; Wenn Papa hat die Valuta Auf der Borfe jugefett, Wird die Tochter assoluta Auf's Theater 'naufgesett; Wenn der Mann die Frau verlaffen, Weil er keine Stimm' im Haus, Rächt er fich an allen Claffen, Schreit sich in der Oper aus. Ach ja! Wahr ift's! Das find Wonnen! Wenn man bei der Oper ift. Ach ja! Bu den Primadonnen Batt' ich ftete ein groß' Befüft.

Beifall hört man nur in Opern, Und fie ftöhnen: "Ad!" — "Charmant!" — Und die Männer Schlagen Anoppern Sich vor Jubel an der Sand; Und die Frauen zucken, nicken Mit den Röpfchen ohne Ruh', Senfen's, heben's mit Berguden Wie ein franker Rakadu. Ift die Stimme gang rebellisch, Rann man singen gar kein Stiid, Reis't man fort und macht sich wällisch, Kömmt als Prima bann zurück. Ad, ich brächte gern ein Opfer, Gab' das Schauspiel gern in Rauf, Nehmen mich die Notenftopfer Mur in ihre Gilbe auf! Kömmt man doch durch Goeth' und Schiller Richt zu Geld und Renommé; Doch kauft man sich für 'nen Triller Bald ein Gut am Comer=See. Ja, ich will's jetzt auch probiren, Bin zu Haus ja, und allein. Niemand kann mich recensiren, Ich versuch' jett mein Latein.

Was sing' ich geschwind — von Handen?
(Sie singt etwas aus der "Schöpfung".)
Das. ist classisch? — Fort damit!
Mozart? Glud? — Von diesen beiden?
(Sie singt wieder einige Noten.)
Damit macht man keinen Schnitt.
Sing' ich zum Pianosorte
Lieder, die kein Geist vermocht,

Man heißt's "Lieder ohne Worte" Ober "Kerzen ohne Docht". Rein, ich will nicht viel risfiren, Möglich, daß mich Jemand hört; Will ein Lied den blos probiren, Richt zu feicht, nicht zu gelehrt. - Doch - ach - Gott, es ift entsetzlich! -Annonciren muß ich mich. "Unwohl - heiser - bin ich - plötlich -" Bitt' um Nachsicht inniglich. (Setzt fich und finat.)

(Beim Berausrufen.)

Wie? Sie haben mich gehört und applaudiren? Ach, das muß mich freu'n, das muß mich rühren, Und da Gie mich rufen, sicherlich, Bab' ich alle Stimmen hier für mich, Begen mich vielleicht nur Gine, Welche? - Meine! -

## Splitter und Balken.

(Gelegenheits=Spaß zur Declamation in halblocalem Dialect.)

Diel Richter gibt es auf der Welt, Man nennt fie Splitterrichter; Wenn Jemand mas ins Auge fällt, Go ichneiden fie Befichter

Und ziehen gleich den Splitter aus Und tragen ihn von Haus zu Haus, Und fragt man so 'ne Fledermaus: "Was sind Splitter und was Valken?"
— "So stehen's da wie Talken!

Ein Ch'paar schmollt ein Bischen g'rad', Da kommt dazu ein Dritter, Der trägt's dann aus, so früh als spat, Und 's war doch nur ein Splitter. Rommt er zu Hans zu seinem Weib, Fährt sie ihm höllisch auf den Leib, Daß er nit hinter'm Ofen bleib', Und sagen Sie auch zehn Mal: "Nein!" Ich sag': "Da muß ein kleiner Balken sein!"

"Die Nachbarsleut", so sagt zum Manne die Frau Mahm:

"Die seben gar nit bitter, In Wochentagen essen's Millirahm"; Das ist doch nur ein Splitter. Ihr Mann, ein Wächter auf der Eisenbahn, Beacht't gar nit des Weides Bahn, Und sie ist täglich nur Fasan. Und sagen Sie mir zehn Mas: "Nein!" Da d'runter muß ein Bassen sein.

"Mein Kind", so sagt das Weib zum Mann, "Die, die da d'rüben hat an Ritter; Denn er begleit't sie wie 'n Galan"; Das ist doch nur ein Splitter. Doch kommt er früh nach Haus, o weh! Da siten zwo auf'm Canapee, Und diskurir'n von Wind und Schnee. Und sagen Sie mir zehn Mal: "Mein!" Im Canapee ba muß ein Balfen sein!

"Ich hab' kein Geld", so sagt der Mann, "Für sauter Band und Flitter", Und fährt dabei die Frau recht an; Das ist doch nur ein Splitter. Allein der hübschen Gouvernant', Der schenkt er ost ein Seideng'wand, "Den Kindern z'Lieb'", wie er's genannt. Und sagen Sie mir zehn Mal: "Nein!" In dieser Kind'ssied' muß ein Balken sein.

Manch' Recensent, der führt sein Amt So scharf als wie ein Schnitter, Hat Manches schonungssos verdammt, Und 's war doch nur ein Splitter. Doch manchmal über schlechtes Zeng, Da macht er einen mürben Teig Mit Zuckerkant und Lorbeerzweig, Und sagen Sie mir zehn Mas: "Nein!" Im Zucker unß ein Basken sein.

Durch Unglück macht ein Mann Bank'rott, Dann kommt sogleich das G'witter; "Er trank Champagner, lebte flott!" Und 's war doch nur ein Splitter. Doch sein Cassier, jetzt Millionär, Ja, dem erzeugt man alle Ehr' Und "Hochverehrter!" hin und her; Und sagen Sie mir zehnmal: "Nein!" Solch' Balken gibt es allgemein.

Das Menschenleben anzuschau'n, Aus Schmerz und Lust ein Zwitter; Der Maibaum und der Distelzaun, Sie haben Blüthen und auch Splitter. Doch endlich kommt Freund Hain herauf, Zieht alle Splitter aus in Haus, Und legt ein Bischen Erde d'rauf, Und in dem kleinen, kleinen Schrein Wird das der letzte Balken sein.

# Schwimm-Lectionen auf dem Trocknen.

Das Wasser ist die Losung jetzt zur Stunde, Mur "Wasser!" schreit die ganze Welt, In's Wasser schickt man Kranke und Gesunde, Das Wasser kostet jetzt das meiste Geld; Nicht zeitgemäß ist es, mit Wein den Durst zu löschen. Wer Zeitgeist hat, der trinkt jetzt mit den Fröschen!

Der alten Heilkunst schießt man eine Bresche, Das neueste System ist pubelnaß, Die Kranken werden jetzt tractirt wie Wäsche, Die Medicin, das ist das Wassersaß; Man wird geseist, gewalkt, gestriegest, Getrocknet, eingeschlagen und gebügest.

Der Hoffnungslose stürzt nicht sich ins Wasser, O nein, er stürzt bas Wasser jetzt in sich! Wie glücklich sind jetzt Dichter und Versasser, Ein jeder sagt: "Mein Gräfenberg bin ich!" Die Beilkunst bracht' es endlich schon zuwegen, Die Leut' wie — Waffergurken einzulegen!

Doch wässert man jetzt nicht nur Patienten, Auch die Gesunden müssen in das Wasser 'nein, Wir schwimmen um die Wette mit den Enten, Wir holen schwimmend jeden Karpsen ein; Geht's sort so und die Menschheit wird noch älter, So fängt man bald die Menschen aus dem Kelter.

Ja schwimmen muß jetzt männlich, weiblich, sächlich, Der ganzen Welt geht's Wasser schon zum Mund! Es ist curios, man ist so ober flächlich, Und geht trotz alledem so seicht zu Grund. Ein jeder Stand in allen Erdenregionen Nimmt jetzt in seinem Fach — Schwimm=Lectionen.

Wenn auf der Handelsbörse wir jetzt gehen Zur Geisterstunde — zwischen Zwölf und Ein — Da kann man eine große Schwimmschul' sehen, Da schwimmt und plätschert, rudert Groß und Klein, Und mancher kann gar nicht auf's Trockne kommen, Das kommt daher, er hat sich festgeschwommen!

Sie machen Sprüng' in allerlei Gestalten, Und Mancher springt so hoch fast wie ein Haus, Sie schwimmen stark — um oben sich zu halten, Doch Manchem geht gar bald der Athem aus, Der springt vom Trampolin — doch, trotz der Mühen, Sinkt er hinab; wer wird heraus ihn ziehen?

Das Schauspiel auch, man sieht's all' Augenblicke, Was wird es sonft als eine Schwimmschul' fein?

Der Herr Director hält die Kunst am Stricke, Doch plumpt er selber oft hinein, Er rudert noch herum mit den Genossen, Er kommt wohl noch heraus, doch wie begossen!

Die Liebe selbst — es klingt fast nicht geheuer — Gleicht einer Schwimmschul', das ist sonnenklar, Doch die Lectionen, die sind etwas theuer, Und gute Schwimmer sind unmenschlich rar! Die Meister muß man da besonders honoriren, Weil, statt am Strick, sie uns am Bandel führen!

Beim Lieben gibt es immer Schwimmerscenen, Das liebend' Herz schwimmt erst in Trunkenheit, Das liebend' Aug' schwimmt dann in lauter Thränen, Das liebend' Paar, das schwimmt in Seligkeit; Und ist die Liebe bis zur Ch' gekommen, Wird um gekehrt und gleich zurückgeschwommen!

Das Declamiren auch ist wie das Schwimmen, Man fragt erst, wie viel Grad die Dichtung hat? In tieser Dichtung, da läßt's gut sich schwimmen, Doch seichte Dichtung macht den Schwimmer matt; Und ist man sertig und betritt das User — So sind die beste Stärkung — Bravoruser. (Nb.)

Repetitions=Strophen.

Wie? Brauchen Sie noch Lectionen? Sie Iernen etwas hart, bei meiner Tren! Die Männer wollt' ich heute schonen, Allein sie rufen mit Gewalt ihr Los herbei! Wohlan! Berehrte Schüler! Hochgeschätzte! Gebt Acht auf meine Lection, es ift die letzte!

Das erste Tempo heißt: "Das Knie gebogen!" Das zweite heißt: "Gefaltet fromm die Hand!" Das dritte heißt: "In großen Bogen Beschreib' der Mann, was er empfand!" Und mit dem größten Tempo wird beschlossen: "Den Mund, den halte man stets sein geschlossen!"

Allein wie kurzathnig sind doch die Liebesschwimmer! Es ist, als hätte Jedermann den Damps, Sie schwimmen kaum in Lieb' so weit als wie ein Zimmer, Ach, so bekommen sie sogleich den Kramps! Die Liebes-Tempi auf der alten Amati, Sind bei den Männern jetzt: tempi passati.

# Das ist da gewesen und das ist noch nicht dagewesen.

Er.

Der Winter kömmt, Lawinen gehen nieder, Im schweren Schlummer liegt Natur wie Blei, "Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder", Nur die Concerte blühen immer frisch und neu. Die Mad'mien sind jetzt unsre Winterrosen, Es schneit Artisten, regnet Virtuosen, Und Wunderkinder wiegen sich in unsern Ohren Bon denen jetzt werden nur Drillinge geboren; Man geht gesangweilt fort von all' dem Klimperwesen, Und sagt verdrüßlich: "Das ift anch schon da gewesen!"

Sir.

Doch gibt's im Leben viel curiose Dinge, Die vormals noch nicht dagewesen sind; Daß ich ein Beispiel nur geschwind jetzt bringe: Die Wasserheildoctoren, hochgesinnt, Die waren im Berein zusamm'gekommen, Ein Jeder hatt' ein Faß voll Wasser mitgenommen, Ganz Deutschland horchte auf das Weltereigniß; Ich aber sah das große Weinverzeich niß, Das sie zum Wassertrinken durchgelesen, Und muß gestehen: "Das ist noch nicht da gewesen!"

Er.

Ein neues Stück erscheinet endlich noch nach Jahren, Die Künftler geben sich die größte Müh', Das Publikum, es strömt herbei in ganzen Schaaren, Gefüllt sind Logen wohl, Parterr' und Galerie; Man lacht, man hört nicht auf zu applaudiren, Man glaubt, es müßt die Leute amüsiren, Der Recensent geht fort zu Wein und Schweizerkäsen, Und sagt nichts weiter, als: "Das ist schon da ge- wesen!"

ãie.

Ein Stück fällt durch, und allgemeiner Tadel Spricht laut sich aus im Bühnenpublikum, Die Sprache matt, der Inhalt ohne Abel, Die Charactere flach, die Lösung dumm; Glaubt Ihr, dem Dichter gingen endlich auf die Augen? Er sag' vielleicht: "Das Ding mag doch so viel nicht taugen,"

Und: "Der Kritifer tadelt's nicht aus blogem Bojen?" Glaubt Ihr das wohl? "Nein, das ist noch nicht da gewesen!"

Er.

Mathilde sitzt, wie eine Rose blühend, Im Abendkreise, spannend auf Ihr vis-A-vis, Und ihr zur Seite Emil, ganz von Liebe glühend, Und schwört, er lieb' allein nur sie, Und spricht: "D, wenn Sie wüßten, welch' ein süß' Behagen Es ist, ein liebend Bild im Herzen tragen!" Doch sie erwidert mit naivem Wesen: "Ach! das ist alles längst schon da gewesen!"

āi₽.

Sabine schmollt, er liegt zu ihren Füßen, Ein Körbchen voll Geschenke bringt er ihr; "Bergib, mein Herz, ich will ja gerne büßen, Ans diesem wähl das Allerschönste Dir! Denn solche Lieb', wie die zu Dir entbronnen, War noch nicht da im Lauf der Weltensonnen!" "Ich gland's," sagt sie, als sie das Schönste ausgelesen, "Ia, mein Geliebter, das ist noch nicht da gewesen!"

Er.

Wenn man die Rose einmal hat gerochen, Wenn einmal uns entflammt die Gluth, Wenn ein Gedicht man einmal hat gesprochen, Wenn nur einmal man aufgehabt den Hut, Wenn man nur einmal uns vergöttert, Wird man auf einmal auch entblättert, Da heißt's sogleich von Wien bis zu den Frokesen, Mit einer Stimme nur: "Schon alles da gewesen!"

Sie.

Zwar Vieles war schon da, zum Beispiel Sängerinnen Die ohne Stimme machten schrecklich viel Metall;
Zwar Vieles war schon da, zum Beispiel: Tänzeriunen,
An deren Wagen zog ein edler Menschenstall;
Jedoch, daß je ein Denker, ein Gelehrter,
Ein Dichter, war er auch ein vielbewährter,
Wär' ausgezeichnet wie die leeren Flitterwesen,
Beim Himmel! "Das ift noch nicht da gewsen!

Er.

Es bilbet, um was Großes zu vollsühren, Sich ein Berein mit Müh' und großem Fleiß Die Sammelbögen alle circuliren, Ein Jeder sendet sie in seinen Kreis. Da sitzt ein Filz, verstehet sich, ein reicher, Gefüllt mit Armenschweiß sind seine Speicher, Er nimmt den Bogen, und nachdem er ihn gelesen, Sagt nichts er, als: "Das ist schon da gewesen!"

為te.

Man ist jetzt wie verrückt sast mit den Todten, Auf Mozart und auf Handn trinkt man Meere aus; Bon ihren Werken kaust man keine Noten, Man kaust nur Lanner oder höchstens Strauß. Wir haben Steine nur für Monumente; Daß man jedoch das kleinste Steinchen gönnte Zu einem Haus sür den, der noch nicht ist verwesen, Für Einen, der da lebet — "das ist noch nicht da gewesen! Er.

In einer Runstausstellung auf und ab zu wandern, Ist ein Genuß; das heißt: man thut, als ob es einer wär';

Nur "Genrestück!" O Ochs und Kuh aus Flandern! Und Besenbinder, Bettlerkarren sammt der Mähr', O! hier ist die Natur natürlicher noch, als natürlich, So ungenirt, so sans saçon, so geistreich unmanierlich, Man schaut es an, das Mauvais genre-Wesen, Und denkt: "Natur, du bist zu ost schon da gewesen!"

Sie.

Ein Kranker liegt im Bett und weiß sich nicht zu rathen, Der Extraposten gibt's jetzt viel ins — Unterland, Gevatter Tod hat jetzt gar viele Pathen, Homöopathen, Hohropathen, Pathen allerhand; Bestimmt war ein Consilium, schon kömmt der Eine, Und fragt: "War das Consilium nicht da um Neune?" Der Kranke schöpft nun Hossung, zu genesen, Und sagt: "Gott Lob! nein, das ist noch nicht da gewesen!"

#### (Beim Berausrufen.)

Sie sind zufrieden, schlagen in die Hände, Sag' ich : "Sie sind zu mild." — Das ist ja eben da gewesen!"

Sie rufen uns heraus, wir kommen auch behende, Und fo mit Herzensluft, als wären wir noch gar nicht ba gewesen!" Man macht dann einen Knix, das ist nicht zu vermeiden, Man legt die Hand auf's Herz. Das ist schon da ge= wesen!

Und ist der Dichter da, zeigt man auf ihn bescheiden; Doch daß man's auch so meint, — ist noch nie da gewesen!

Dann geben wir noch Zuwag ein'ge Zeilen, Wie diese hier, und — das auch schon da gewesen!

Dann geh'n wir ab; doch ob wir aus dem Hause eileu, Richt noch einmal zu kommen? — Das ist noch nicht da gewesen!

### Das alte Lied von der neuen Beit.

Die Zeit ist einem Lied der Zeit soll ich die Worte würzen! Die Zeit ist gar kurios! Mir wird ganz bang! Wenn ich versuch', sie jetzt hier zu verkürzen, Wird sie dadurch vielleicht erst g'rad' recht lang! Jedoch ich mach' es so wie and're Leut', Wenn's nicht geräth, so that's der "Geist der Zeit".

Der "Geist ber Zeit!" Ja, wer den Geift ersunden, Der war gewiß ein grundgesehrter Mann; Geht Ales schief, zu allen Lebensstunden, Man hängt die Schuld dem Geist der Zeit nur an; Wenn Jemand eine Dummheit macht, vier Finger breit, Wer hat die Dummheit dann gemacht? Der Geift der Zeit.

Der Geist der Zeit? Ei was! Es gibt gar keinen; D, glauben Sie es mir, es ist nicht wahr; Die Zeit läßt keinen Geist erscheinen, Und dann der Geist hat keine Zeit fürwahr. Ein Jeder denket: "Du bist dumm und ich gescheidt", Und nennet den Gedanken: "Geist der Zeit."

Der Geist der Zeit, der ist ein gar curioser, Sie malen ihn verschieden, die Genies; Im blauen Igel schildert ihn der Moser, Und Beranger beschreibt ihn in Paris; Der Holzhau'r selbst, er spaltet keck sein Scheit Und schimpft: "So spaltet sich der Geist der Zeit!"

Der Zeitgeist wirst in'n Zeitenstrom die Riesel, Und glaubt, er hält den Strom der Zeit nun auf; Allein dadurch wird laut nur sein Geriesel, Er murmelt immer sauter nur in seinem Laus; Man rust dem Strome zu: "Halt auf! Woher? Wie weit?" Der Strom geht über; das ist auch der Geist der Zeit!

Der Geist der Zeit hat lange still gegohren, Er lag in Schmerz, in Qual zusamm'gekufft, Er krümmte lange sich, und hat geboren Ein Zwillingspaar, sie heißen: "Dampf und Lust", Der Geist der Zeit, das heißt: "Der Mensch im Kampf Mit Actien auf Lust und Actien auf Damps."

"Die Zeit wird mir zu kurz", sagt bald wohl Einer, Doch Niemand sagt: "Zu kurz wird mir der Geist"; "Der Geist bringt Rosen", also sagt wohl Keiner, "Die Zeit bringt Rosen", sagen Alle neist, Und wo der Zeit ein Geist die Rosen knickt, Da hat der Geist der Zeit an ihnen sich erquickt.

Der ein'ge Geist ber Zeit, das ist die Mode, Der Zeitgeist ist nur das, was Jeder g'rade trägt, Die Zeit allein macht Alles zur Methode, Und Geist hat der, der sich in ihr bewegt; Der Zeitgeist sagt: "Man fährt bei Jemand vor Und schickt statt sich die Karte mit dem — Ohr."

Der Geist verlangt, den Menschen zu gefallen, Die alten Häuser einzureißen dort und hie, Die Zeit sagt: "Wartet, bis von selbst sie fallen, Allein dazu schickt auf die Börse sie!" Der Hausherr nebenan wird's wahrlich nicht verweigern, Denn dann kann mit dem Zeitgeist er den Zins auch steigern.

Geht in das Gasthaus man zum Mittagsessen, Ist da der Zeitgeist als Homöopath; Begehrt man Wein, so läuft der Zeitgeist unterdessen Zum Keller schnell hinab als Hydropath, Und wenn der Kellner dann die Rechnung zieht, So ist's der Zeitgeist auch, der Alles doppelt sieht.

"Die ganze Welt soll schwimmen, auch die Frauen", So will's der Zeitgeist oder das Geschick, Und o, wie ost kann man sie schwimmend schauen, Sie kommen ostmals gar nicht sos von ihrem — Strick.

Der Zeitgeist spricht zum Mann: "Cigarren raucht!" Weil zu Cigarren keinen Kopf man braucht.

Der Zeitgeist sagt wohl auch: "Man declamire"; Allein mit Maß und rasch, und dann gleich fort! Denn dauert's wiederum bis halber Viere, So bleibt kein Hung'riger auf seinem Ort; So spricht der Zeitgeist, und Sie schweigen? Gar kein

Berstehe schon, das heißt: "Schreit' du auch mit dem Zeitgeist fort!"

#### Einden.

"Etuden?" Ja, das Wort ift jetzt modern, zwar nicht chinesisch,

Nicht rococco, doch bei den Deutschen eingeführt, Denn erstens ist dies deutsche Wort — französisch, Wir habens nicht entlehnt, gediebt, wir habens — adoptirt. Der Deutsche hat ein Vaterherz, ein leichtgerührtes, Hört er wo ein unglücklich Wort, er adoptirt es.

"Etnden!" Ja ein Wort, das man vor Jahren noch nicht kannte,

Ein Wort, für's Affectiven recht gemacht, Doch "Studien!" Das Wort versteht ja nicht die Gouvernante, Da würden wir von ihr nur ausgesacht, Studiren! Ach, das klingt so deutsch, so diesseits rheinisch, Dann heißt es auch "geochst" auf gut Lateinisch: Etuden ist das Steckenpferd jetzt aller "Iften" Die fühlen sich jetzunder ganz charmirt, Hornisten, Pianisten, Harsenisten, Geigenisten Und Alles, was das Hirn uns trepanirt; Studiren ist so schwer, daß man es gar nicht könnte, Brächt' man's zu wege nicht durch Instrumente.

Und weil es jetzt so gäng' und gebe ist im Leben, Daß man studirt im Angesicht vom Publikum, Genire ich mich heut' auch ganz und gar nicht eben, Studire hier nur ein mein Künstlerthum. Geschwind! 's ist Zeit schon! Est periculum in mora! Wir Franen absolviren blos die Humaniora!

Ich hab' studirt Cothurnum, — so zu sagen — Die Stelzen von des hohen Stöckels Tragödie; — Ich hab studirt den Soccum, den sie tragen, Das heißt, die woll'nen Socken in der Komödie, Die Bühnen sind curiose Dicasterien, Wer da gar nichts studirt, bekommt die längsten Ferien!

Mit beutschen Bühnen geht es wie mit alten Burgen, Sie fallen ein, wie immer man sie renovirt, Tantidmen nützen nichts und Dramaturgen; Die Dichter selbst sind schon zu strapazirt, Sie schreiben nicht für Thalien, nicht für Melpomenen, Sie schreiben Rollen nur für Diesen und für Jenen.

Ach, wär ich nicht ein Frauenzimmer und raugirte Nach Herrn Linné zum schwächlichen Geschlecht', Ich würde Recensent und ich tractirte Die deutschen Bühnen so, wie ich es gerne möcht'! So aber, da die eine Bühne täglich nur wird schlimmer, Probir' ich's mit "Local." — "Es thut's halt nimm er!"

"Local-Etuden!" D wie oft studirt nicht eine schöne Dame So auf ein Hochbeutsch, sieben Stodwerk hoch, Daß mit Accent, dem reinsten sie auskrame, Was sie aus Modebüchern in sich sog, Doch wie sie so schön deutsch spricht, wie aus einer Schachtel, Versetzet ihr das Wienerische plötzlich eine "Dachtel!"

"D Frühling", schwärmet sie, "ich muß hinaus nach Baben", Es hüllt Natur sich schön in ihre Feiertracht, Die Blüthen und die Blumenkelche laden Mich dringend ein mit ihrer Zaubermacht, Daß ich des Morgens munter in den Düften wandel", Und Abends geh" ich zu der "Milli=Mariandel!"

Dann redet vom Theater sie mit Mundverdrehen,
"Ach, gestern war ich in dem Bolksstück d'raus,
Ach, das Jargon! Man kann sie kaum verstehen,
Man hält ja diesen Dialect kaum aus!
Mein Mann zwar lachte über diese Sprache der Barbaren,
Ich aber sagt' ihm: "Ach, saß mi aus mit dem
Schmarren!"

Am Putitich sitt sie und der Freund daneben, Sie spricht von Poesie und Lit'ratur: "In Schiller nur allein ist dichterisches Leben, Da ist der Sthl so klar, vom Fremden keine Spur, Die Sprach' so rein, so zart, so klar und edel", — Da sticht die Zose sie; sie schreit: "Schlampete Gredel!"

Geschmeidig ist die Sprach', genannt: die Wienerische, Sie fügt sich gleich dem Witz und dem Gemüth, Sie kann auch edel sein in ihres Kernes Frische, Sie kann auch zärtlich sein in einem kleinen Lied. Und duftig ift sie dem, der nur sie weiß zu pflegen Wie's erste Beigerl auf den "Marzi=Regen!"

Auch zum Gesang ist sie, o lächeln Sie nicht höhnisch, Auch im Gesange ist sie mild und sanft und weich, Zwar nicht für den Salon, nicht italienisch, Doch für ein Liebchen und ein Stüdchen überreich, Und sollt' es Sie, Verehrte, nicht ermüden, Studir' ich hier noch einige Etuden.

(hier wird ein Gefangoftiid eingelegt)

Doch still! Jetzt ist ja diese Saison, die Staggione, Auch wälsche Oper, wie man lieber will, Jetzt ist Saison für Spargel und Canzone. Du einfach' G'sangl, du, sei mäuschenstill! — D'rum leg' ich meine Stimme jetzund nieder; Johanna geht; doch rust man sie — so kehrt sie wieder.

## Kalenderweisheit und Aprilnarren.

Der Lenz ist da, der Lenz mit seinen ersten Blüthen, Die Beilchen blüh'n im März, die Narren im April; D, im April, da sind die Narren gut zu miethen, Da schickt man sie, wohin man selbst nur will. Doch nur der Erste ist bestimmt zum Narrenseste, Denn nur dei Narren heißt's: "Der Erste ist der Beste!"

Ach, dem Kalender ist jetzund nicht mehr zu trauen! Die Zeit läuft rasch, Kalender hat den Fuß verstaucht! Neuzahr! — da kann man jetzt an jeder Thüre schauen, Daß keinem Menschen man was Gnt's zu wünschen braucht!

Ja, im Kalender, steht wohl stets die alte Leier, Doch, wenn sie "Frühling" schreiben, wird das Holz erst theuer!

Und was für Aberglauben sie verbreiten Im Bolf, das wird mit Worten kaum gemalt! Im Februar heißt's: "Lichtmeß ist!" und gleich zur Seiten:

"Bom ersten Biertel wird der Zins bezahlt." Die Zeit ist nie jetzt an der Zeit, wenn Sie ersanben, Allein es gibt schon Hausherrn, die so was noch glauben.

Dann heißt es "Faschings-Ende", und dann wieder "Fasten!"

Ja, im Kalender steht es so, doch anders auf dem Tisch! Wir essen mit Parteigeist und dem Geist der Kasten! — Wir nehmen Theil mehr an dem Ochsen, als am Fisch! Und daß man für den Hausball seinen Schmuck verpsände, Die Zeit fängt g'rade an am "Faschings-Ende!"

Im März, so heißt's, erwacht der Lenz und seine Sänger, Erwacht Natur aus ihrem Schlaf, wie Blei; Allein jetzt schlummert die Natur schon etwas länger. Und Herr von Lenz der schnarcht oft noch im Mai, Des Lenzes Sänger sind, wie alle jetzt — dramatisch, Fanz sest auf'm Blatt, der Gesang ist problematisch.

Schön's Wetter gibt es, wenn an diesem, jenem Tage, Der Bar ein wenig aus der Höhle geht;

Allein, auch das ist nur Kalendersage, Bie jede Eh'frau das von selbst versteht, Da geht der Bär aus seiner Höhl' tagtäglich, Und doch gibt's Donnerwetter stets nachträglich.

Und weil der März vergeht mit Hoffen und mit Harren Auf einen Frühling, der nicht kommen will, Und Hoffen, Harren gar so Manchen macht zum Narren, D'rum sind die Narren zeitig im April. Man kann sie soppen, necken, schicken da am schlimmsten, Denn die geschickten Narr'n, die sind auch stets die dümmsten.

"Die Frauen sind April", so sagen doch die Mäuner, "Bald trüb, bald heiter, kühl jetzund und gleich d'rauf heiß!" Und weil sie sind April, so schicken ihre Gönner Am Ersten sie ein Bischen auf das Eis. Aprilgeschickt sind stets die Hoch geschätzten, Bom ersten Fänner dis December dann den setzten.

Der Jüngling fragt und fragt es zehnmal wieder: Db er gewiß auch allererste Liebe sei?
"Der Liebe Mai blüht einmal und nicht wieder! Erwidert sie und senkt das nasse Aug' dabei.
Auf diese Art kann man mit Wort und Blicken Am lichten Mai in den April sie schicken.

Nur keinen Narren soll man sich zum Ehimann wählen, Die sitzen überm Hals und stets zu Haus, Man muß init ihnen stets zu Haus sich quälen, Denn Narren gehen nur das ganze Jahr nicht aus!

Schickt man sie nicht in den April zuweisen, Sind sie so ungeschickt, uns langzuweisen. Kein Mensch kann ja dem Westensos entgehen: In den April wird jeder Mensch geschickt, Er mag nun fahren, reiten, friechen, gehen, Das kümmert den nickt, der ihn schickt. Doch wunderbar! Ein Narr, der kriecht, kömmt ostmals weiter, Als sonst ein Kluger kommt, und wär er auch ein Neiter.

Am allermeisten boch, am allermehrsten Schickt selber sich der Mensch in den April, In dieser Hinsicht zählt er stets den ersten, Da steht ihm der Kalendertag stets still. Bon einer Hoffnung schickt er sich zur andern, Um bis zum Grabe stets April zu wandern.

Und — die Concerte jetzt und die Akademien, Die schicken gar in den April bei Nacht. Da sieht man, was die Künst' für Lichter ziehen, Wenn man die Kunst so recht beim Licht betracht. Doch still! Biel Lichter seh' hier an allen Ecken, Da nuß sich so ein kleines Lichtlein gleich verstecken!

## Hinter-dem-Ofen-Lieder.

1.

Pringet Holz, boch nicht vom weichen, Bringet Holz von harten Eichen, Deutsches Holz vom deutschen Stamme, Daß da werde deutsche Flamme, Daß da werde deutsche Lohe, Weich zu koden Deutschlands Rohe;

Denn es kommt ein hart gesinnter, Eisbelad'ner, deutscher Winter; Und es muß den Dentschen locken, Sinterm Ofen beutsch zu hocken, hinterm Ofen bentsch zu wohnen. Bringt das Solz der Urteutonen. Behet deutsche Anüppel lefen, In den Speffart und Bogefen. Bermann's Geist mit Riesenschenkel. Suche Bolg für Deine Enfel! Rübezahl muß flein es haden, Däumling auf ben Rücken pacen, Daß die Deutschen deutschberathen. Deutsch fich hinterm Ofen braten. Deutsche Rachel, deutsche Breite Deutscher, berber Ofenseite. Mit dem diden, runden Banche. Nimm' uns auf im deutschen Ranche! Laft beim Saft vom deutschen Sopfen Uns die Pfe fe finnend ftopfen; Laft uns benfen, tief wie Begel. Wie man deutsch wird nach der Regel; Die man, singend deutsche Strophen. Dentschland frei macht hinterm Ofen; hinterm Ofen trachten, dichten! hinterm Ofen Lieder dichten! hinterm Ofen aufbegehren! hinterm Ofen weltbefehren! Sinterm Dfen Beisheit greinen! hinterm Dfen Deutschland einen! hinterm Dfen Dome thurmen! Sinterm Dfen Bufunft fturmen! hinterm Dfen, hinterm Dfen, Bädt man Deutschlands Rataftrophen

Nehmet von den didften Stoden, Schichtet einen Scheiterhaufen, Und die Stadt von allen Eden Soll zu meinem Ofen laufen! Soch auf soll die Flamme lodern! Rommt herbei, Ihr Dentschlands=Schätzer! Bu Gerichte will ich fodern Ginen großen, deutschen Retzer Rührt ihn her, den feiften Günder, Sand und Rug müßt ihr ihm ichnüren, Weil er schon die kleinen Kinder In der Schule will verführen. Weil, so weit die deutsche Bunge Auf der Erde ift verbreitet, Diefer freche, dumme Junge Deutsche auf den Abweg leitet. -Baftard Du aus Irmin's Lenden, Richt vom beutschen Teut Entstammter. In den Klammen follft Du enden, Du aus Dentschland fort Berdammter! Ränb'risch "D!" o Usurpator, Willst Du steh'n an Deutschlands Spite?! Schon naht, Deutschland! bein Salvator, Bringt Dein "T" jum Chrenfitze! Werft das "D" mir in die Flamme! -Sa! wie's lodert, knistert, praffelt! Jetzund mit der deutschen Amme Kömmt das "T" herangeraffelt. Bivat "T!" im Lorbeerfrange! Deutschlands Wohl ift weich gebettet, Und ich hab's im vollen Glanze hinterm Ofen hier gerettet.

3.

Dentsche Frauen, Damen, Zosen, Mädchen, Witwen, Jungfern, Alte! Kehrt vom Land zurück zum Ofen, Er allein ist stets der Alte! Er allein ist stets beständig, Wie vor Jahren ist er heuer, Und in seiner Brust beständig Wohnt das keusche Herzensseuer.

Mübe seid Ihr wohl vom Schwärmen, Satt habt ihr Romantif eben,
Sternsicht kann das Herz nicht wärmen,
Sehnsucht kann vom Than nicht seben;
Tannendüste will die Lunge,
Doch das Ang' will auch das Seine;
Mondschein ist ein lieber Junge,
Doch ihm sehsen Fleisch und Beine.

Manchmal zwar fömmt angeritten So ein Schwarm Studenten-Futter, Schwärmen für die Semmelschnitten, Schwärmen für die gelbe Butter, Tummeln sich mit uns im Freien, Schaufeln sich mit uns im Nachen, Doch zum Lieben, doch zum Freien, Will nicht Einer Anstalt machen.

Tanben girren, Hühner gadern, Auf das Feld zieht rasch die Sichel, Auf den Bergen sieht man ackern Und im Thal macht Hen der Michel; Blumensträuße, wie die Riesen, Gold'ne Fischlein im Behälter; Doch das Herz hat nichts von diesen Und man wird auch immer älter. Darum Frauen, Damen, Zofen, Witwen, Mädchen, Jungfern, Alte! Kommt hierher nur hintern Ofen, Daß Eu'r Herz nicht ganz erkalte! Amor, ach! Ihr wißt's ja Alle, Er gehöret zu den Blinden, Blinde find im meisten Falle hintern Ofen nur zu finden.

4.

Auf den Straßen, auf dem Platze, Ist die Thorheit stets zu schauen, Und man hört sie, wie die Katze, Bon den Dächern laut miauen. Hinterm Ofen sitzt die Wahrheit Und das Wissen hinterm Ofen; Hinterm Ofen kam die Klarheit Und das Licht den Philosophen. Falscheit auf der Straße lauert,

Lärmend, tosend, stets auf's Neue, Hinterm Ofen, stillgekauert, Liegt des Hauses Pudel: Treue! Wer die Welt will ohne Schranken, Braucht dazu die Welt voll Waffen; Hinterm Ofen in Gedanken Kann man sie aus Nichts Erschaffen.

5.

Hinterm Ofen sit manch' Einer, Der da wär' ein Bo aparte, Wenn er statt dem Ziegenhainer Schwänge Säbel und Standarte.

Hinterm Ofen lungern hundert Weltgenies und Eisenhelben, Und das Weltgeschick fich wundert, Daß sie sich ihm gar nicht melben. Hinterm Ofen, Compaßregler! Kann man Bahn durch's Meer erkunden, Hinterm Ofen, Weltumfegler! Ward Amerika gefunden.

6.

Dinternt. Ofen redigiren Will ich Musen=Almanache! Will von hier aus requiriren Alle thr'schen "D!" und "Ache!"

Späne, Splitter — von Gedanken Häckfel, Füllsel, Reibsel, Schnitzel, Breite Prosa in den Flanken, Und inmitten Berggebigel.

Die Novellen à la Wachsmann, Bon den grünen Sfribel-Junkern, Und daneben foll von Flaxmann Ein gestoch'nes Bildniß flunkern.

Hicht ein Weib, zur guten Stunde, Flicht ein Lied zu breiten Schlupfen, And're mühen fich, vom Munde Profa wie Charpie zu zupfen.

Mes foll sein Scherstein steuern, Schwäbisch, pomm'risch, sächsisch, wendisch, Was man hinterm Ofen leiert, Nennt der Ofen: — vaterländisch!

7.

Dinterm Ofen, für die Deutschen, Muß der arme Antor dichten, Muß die Musen tüchtig peitschen, Deutschlands Zukunst einzurichten.

Und Apoll' als Mufterreiter, Ausstaffirt mit Waaren-Ballen, Sandelnd, ichachernd, fo befreit er Deutschland in den Börsenhallen.

"Die Ersösung zu beginnen,"
— Läßt der Gott sich froh verlauten —
"Muß man Baumwoll', Garn und Linnen Billig überall vermauthen!"

8.

Wenn wir uns zusammenrotten, hinterm Ofen anszuschnaufen, Lassen wir die größten Flotten Bon dem Ofen Stapel laufen.

Eine Seemacht zu begründen Mit Fregatten und Gallionen, Wird gar Niemand leichter finden, Als die hinkerm Ofen wohnen.

Denn der Ofen macht empirisch, Und Empirik macht uns ethisch, Und die Ethik macht uns lyrisch, Und die Lyrik macht prophetisch.

Von der Weser über Danzig, Durch den Ochsenberg von Kreide, Geben täglich über zwanzig Kriegsschiff' nach der Hasenhaide.

Wo der Sprea Fluthen stürmen, An der breiten Pankow Mündung, Wird sich hoch ein Pharus thürmen, Deutscher Seemacht zur Begründung.

## Unr hachdeutsch, oder: der G'nachstreich.

Nach langer Mühe ist es endlich mir gelungen, Der deutschen Sprache völlig Herr zu sein, Sie so zu sprechen, wie die hochdeutschesten Zungen, Zu sprechen klar sie und vom Dialect ganz rein; Kein "Gangen's", kein "I kiß' d'Hand", Kein "Halt!" — das bin ich gar nicht mehr im Stand; Es ist bekannt, daß ich so edel spreche, Wie in dem Burgtheater nur die Nettich und eh'mals die Peche;

Aber g'rab', wenn ich so im erhabensten Sat, Gibt's mir ein'n G'nachftreich, und pfutsch 's ift die Rati'.

Es ist so schön, das Dentsche rein zu sprechen, Besonders wenn mit der Gesiebten man so spricht, Da kann man recht so nach dem Herzen stechen, Wenn man um's Wort die schönsten Phrasen sticht. Wenn Lieb' versucht, sein Lieben ihm zu schilbern, Spricht Lieb' so gern in süßen Blumenbisdern, Sie spricht mit Worten, die das Herz so rühren, Daß sich das Trutschers muß verschameriren.

Wenn im Gewerbverein ich eine Nede halte, Wie fließt Beredtsamkeit von meinem Mund; Wenn ich das Deutsch so wunderrein entsalte, Wie staunt ringsum die ganze Taselrund', Und mit Begeisterung erstreckt sich meine Snade Auf Leder, Ziegel, Knoppern und Pomade, Die Gluth, die mich ergreist, ist nicht zu löschen, So daß ich suchli ost, in' Tisch möcht' inne pleschen. Wenn ich als Hauptmann dann an einem Feiertage Am Stock am Eisen Bürger exercir' — So ist es allgemein nur eine Sage, Daß ich die Truppe hochdeutsch commandir'; Ich laß mein Raçepferd auf hochdeutsch traben, Ich reit hinauf, hinab, am Kohlmarkt und am Graben; Sie stehen Alle schweigend da, als wie geknebelt, Nit aner murt si — sonst wern's glei verwebelt.

Beim Bier des Abends sitzen Recensenten, —
Denn die Kritik ist eine durst'ge Leidenschaft, —
Ich spreche mit in lauter Argumenten,
Mein Wort ist voller Blüthe, voller Kraft;
Ich salle ihrem Urtheil wüthend in die Speichen,
Sie halten mich für einen ihres Gleichen;
Ich schimps' auf Schiller, Goethe, Mozart und Genevali —
Da halten's glei das Maul und werden ganz pomali.

Auf's Land geh' ich im Frühling gar so gerne, Wie herrlich prangt das Götterweib "Natur!" Ganz anders ist der Himmel da, die Sterne, Ganz anders ist der grüne Schmelz der Flur! Die Bäche nurmeln und die Wälder rauschen, Die Nachtigallen süße Lieder tauschen, Ich seh' den Abendstern gar mild erglänzen, Sch, daß ich röhren muß und Thränen trenzen.

Ich declamire auch, doch nur ästhetisch, Erhaben ist mein Ansbruck, rein ist mein Accent. Ich liebe Alles, was so recht pathetisch, Und Gluth und Blut und Muth in jeder Zeile breunt, Wenn von des Dichters Bilderungewittern Die Wangen glühen und die Herzen zittern, Und wenn die Thränen so die Wangen überschwemmen, Daß sie vor Flennen nit zum Paschen kommen können.

#### Repetition.

Ich weiß, mein Deutsch, es muß mir Rosen bringen, Die schönsten Rosen bringt's mir eben jetzt, Denn Ihre Huld muß mich mit Glück durchdringen, Ich hab' als Höchstes immer sie geschätzt, Es ist so süß, den Kennern zu genügen, Es ist das höchste irdische Bergnügen, Die Kunst sitzt traurig stets im Lebenswinkel, Das Außapaschen is ihr anzig's Herzensbinkel.

# Der literarisch-gesellige Tag- und Nachtwächter.

Redacteur Schuhu, oder: Die reisenden Kunstvögel.

"All' meine herren, laßt Euch fagen, S'hat Concerte über Concerte gefchlagen!"

Ֆայանա ինչե beim Redigiren, Schuhu ist ein Redacteur, Schuhu sist beim Aritisiren, Schuhu ist ein Aritiseur, Schuhu sit ein Compisiren Ans "Gazette" und aus "Voleur", Schuhu fitt beim Corrigiren, Um ihn Blätter freug und quer, Schuhu fittet in Papieren, Man fieht faum den Schuhu mehr; Schuhu sitt bei g'schloff'nen Thuren, Ift zu iprechen gar so ichwer; Plötzlich fommt es zu marschiren, Trab herauf die Treppe schwer; Rünftler find's, die Zeit-Bamphren, Schier ein Birtuofen-Beer; Kömmt mit Beigen und Clavieren Und mit Bag und Flûte-Travers, Mitten d'rin, auf allen Bieren, Wunderfinder mit Geplarr! Silft fein Läugnen, hilft fein Zieren, Ach, da hilft nicht Gegenwehr! Will fich Rein's von hinnen Schieren, Bis bem Schuhu ward die Ehr', Daß fie bei ihm fich quartieren, Bis fie g'habt "bie große Ehr!" Und von allen Luftgethieren Kömmt nun an das große Beer!

Monsieur Rabe (tritt ein).

"Guten Morgen! Bin ber weltbekannte Große Rabe, bin bescheiden, sage blok, Daß man keinen größern kannte, Keinen größern Birtuos, Daß man allgemein mich nannte:
Musje Rabe très kamohs!
Hier sind Briefe, sechs und zwanzig,
Alle an den Redacteur,
Sechs von Pommern, acht von Danzig,
Zwölfe kommen über's Meer.

Und ich bitte ganz bescheiben, Künd'gen Sie den Wienern an, Wie die Wiener zu beneiden, Daß gekommen solch' ein Mann! Können sagen, daß ich einzig Bin in meinem Fach, Stimm' und Schule, Schönheit eint sich Unter diesem Lockendach; Können sagen, daß ein Jeder, Der mich hört', in Wonnen schwamm, Und am End', als großen Köder, Setzen Sie noch dies Programm!" (Nabe ab.)

Fraulein Dohle flattert herein.

"Ah! La votre! Franlein Doble!?"-"Monsieur Schuhu? n'est-ce pas?" — "Schuhu, ja, vom Ropf zur Sohle, Bu Befehl bin ich jetzt ba!" "Vous savez, Monsieur, bin Altiftin, Magdeburg mein Baterland. Mais Monsieur, comme grande Artistin, Ich schon lang' kein Deutsch verstand! Bin tout-à-fait nun contatrice, Rix mehr Sangrin allemand, Bab' gemacht Furore in Fenice, Wie's Theater abgebrannt! Will mich nit lass' engagiren, Non! Non! Deutschland ift nit meine Welt. . Weil ich g'rad thu' durchpaffiren. Will ich nehmen deutsches Geld! Rönnen fagen: Meine Reble Sei jetzt gang Olivenöl, Und die deutsche Philomele Begen mich nur ein Rameel!

Werde singen im Montecchi, Können mich recommandir', Daß Tedeschi die Orecchi Und die Taschen öffnen mir!" (Dohle ab.)

Monsienr Ribity.

"Juten Mori'n, erjeb'ner Diener! Bergens=Männken! Redacteur! Bin een Mime, een Berliner, Bring' Empfehlungsichreiben ber. Spiele Allens, trajisch, fomisch. Episodens mit Jefühl; Aber Alles anatomisch. Wie es Tieckens haben will. Recenfentens fenn ich feene, Sind mir alle tout einjal! Ihre Kritif nur alleene Ift für mir een Extra-Juade, Annoncir'n Sie, daß ich hier. Was da fteht in ihrem Blahde, Ah, das ehret doppelt mir! Wenn ich jebe achtzehn Rollen Bier in furger Zeit, jeschwind. Redactenrchen! 3! dann sollen Sie mit mir zufrieden find." (Ribit ab.)

Lard Storch.

"Bin ein Künstler, sag' es trocken, Denn bescheiden Lump nur ist, Und ich trage meine Locken Bald wie Thalberg bald wie Liszt; Trag' wie Döhler die Cravatte, Und bin blaß wie ein Genie, Und wo einer Tadel hatte, War ich grob auch wie ein Vieh. Bitte gleich zu annonciren, Daß ich gebe zwölf Concerts, Weil ich bald muß abmarschiren, Denn man wünscht mich allerwärts. Können sagen: Alle Sitze Sind vergriffen schon voraus, Daß aus jeder Fingerspitze Springt ein Dämon mir heraus; Und daß oben im Orchester Um die Sitz' ist eine Hetz'. Und nun guten Abend, Bester, Sie bekommen zwei Billets." (Storch ab)

#### Madame Machtel.

"Prima Donna assoluta War ich zwei und vierzig Jahr, Noch nimmt Deutschland die Baluta Meiner Stimme an für bar. Freilich eine alte Schachtel Nennt mich mancher Bosewicht, Aber eine Madam Wachtel Altert wie die andern nicht. Stimme hab' ich zwar verloren, Aber Spiel hab' ich, ein classisch Spiel! Stimme dringt nur in die Ohren, Doch das Berg, das ift mein Biel. Beht kein Ton auch aus dem Munde. Reif ich weit auf doch das Maul, Und ich fterbe eine Stunde, Denn ich bin im Spiel nicht faul. Schreiben Sie mit großen Lettern: Madam Wachtel ift jett bier,

Und sie wird darnieder schmettern Jedes andre Sängethier; Denn singt einmas Madam Wachtel Den getreuen Gesang, Wird für künstige Fiasko=Dachtel Allen Sängerinnen bang." (Madame Wachtel ab.)

Mansieur Wiedehopf und Mamsell Kranich.

"Monfieur Schuhu, wir find Wefen, Wie die Welt noch niemals fah, Saben Sie benn nicht gelesen Alle Blätter von Europa? Elfler, Bestris, Taglioni Tanzten Alle nur fo fo! Und wie Mispeln zu Maroni Steht zu uns die Cerito! Wenn wir tangen, ha! ma foi, Stodt im Laufe Bater Rhein, Und das schönste pas de trois Tanzen ftets wir Zwei allein. Jüngft bei einer Pirouette Sah uns zu ein Bavillon Lange auf der Halblorgnette, Sagte trunken bann: Très-bon! Beftern ich, mit ftarfen Suften, Wie ein Rreisel um mich trieb, Lettlich gar in freien Lüften Mamfell Kranich steden blieb, Schreiben Sie also, mein Befter, Schnell in Ihrem Zeitungsblatt, Dag man feit ber ichonen Efther Nichts fo Schon's gesehen hat."

(Beibe ab.)

Signor Drossel.

"Bin der große Bunder-Beiger, Droffelino nenn' ich mich, Und der große Weltenzeiger Beigt allein nur ftets auf mich. Spiele Fiedel, Beige, Bioline, Bas nur Ratendarme hat, Alles mit der leichten Miene, Gleich als äß' ich Krautsalat. Ja, aus meinem Instrumente Mach' ich wahrlich, was ich will. Mach' daraus mir eine Rente. Wenn die liebe Dummheit will. Und auf einer Saite fpiel' ich Paufen, Corno und Fagot, Und mein Bogen reitet grillig Bag, Galopp, wie Trab und Trott. Wenn ich fomme in Efstase, Schneid' ich alle Saiten ab. Und Ihr schwört bei Eurer Rafe, Dag ich b'rauf geflotet hab'! D'rum, mein Befter, ichnell gur Feber, Die Trompete ichnell gur Band, Schreiben Gie nur, daß ein Jeber Um Billete ichon gefandt; Schreiben Sie nur viel und lange: Schreiben Sie nur alle Tag, Dag dem Schreiber ichon wird bange, Wie genng er loben mag. Schreiben Sie zu jeder Stunde: Meister Droffelin' ift bier! Weil ich bann aus diesem Grunde Bierteljährig pränum'rir'."

(Droffel ab.)

Alein Pappchen.

"Bappchen bin ich, Wunderkindlein Vom Papa, dem Papagei! Redacteur! an diesen Windlein Sehen Sie das Bunder frei. Bin Rlein Bappchen! Bunderpappchen! Pa! pa! pa! pa! Papa=gon! Trage Lödchen unterm Räppchen, Bin ein little wonder-boy! Trag' ein offines Rinder=Rragerl Und auch 's Halferl trag' ich blos, Und das Weftchen bis zum Magerl, Mit der Sand eff' ich den Klog. Bin icon breizehn, doch nur achte Schreiben Sie, Berr Redacteur! Weil ich diese Jahrzahl pachte Kur die ganze Kunst=Carrier', Nennen Sie mich Amorettchen! Rleiner Engel! - Bergenedieb! Mignonfünftler!—Runftkabettchen! Taschen=Mozart! - Tausendlieb! Elfenkindchen! und fo weiter! Schreiben Sie nur lang und viel, Sonften wird die Welt gescheidter Und für Bunderfinder fühl." (Bappen ab.

Tadn Sperling.

"Bin die blonde, blasse Sperling, Komm' direct von Albion, Sang nur stets für lauter Sterling, Niemals für 'ne halbe Kron'. Sang in Brighton und in Windsor, Wo man kömmt in Strumps' und Schuh',

Singe nun dem deutschen Rindsohr, Das in Mänteln hört mir gu. Mifter Schuhu fein fein Schräper, Mifter Schuhn feine polite, Werden setzen in your paper, Dag nur fommen viele Leut', Sie fonn' fprech' von meiner beauty, That attract die icone Welt, Will ichon machen bann my duty, You versteh'n me! - Little Geld!"

(Eperling ab.)

#### Mamsell Grasmucke.

"Donna Seraphina heiß ich, Tange Seil und reite Runft, Redacteure haben fleifig Schon gebuhlt um meine Bunft, Berr von Schuhu fteh'n im Rufe, Daß er zu das Aug' nicht schließt, Wenn ihm mit dem Pferdehufe Bubiches Satanlein begrüßt. - -Berr von Schuhu, nicht von Gifen Ift ein Englischreiter=Berg, Rünstlerinnen, die auf Reisen, Laffen lange nicht im Schmerz. Schreiben Sie von Seraphinen, Dag fie tangt wie ein Bephir, Dag fie ist an Buchs und Mienen Eine zweite Benus ichier ; Dag die Sprünge, toll, entsetzlich, Wie vom Bofen einstudirt. Dennoch find fo fuß, ergötlich, Dag man fast zum Narren wird.

Süßer Schuhu, wenn Sie schreiben So viel Schönes stets von mir, Dürsen Sie auch bei mir bleiben, Wenn den Shawltanz ich probir' —!"
(Grasmücke ab.)

#### Don Sperber.

"Bin ein Mann, ein gang superber, Musje Schuhu, j'ai l'honneur! Bin der herrliche Don Sperber. Bin Don Sperber, Est'moteur. Große Dinge ich vollbringe, Ja, es scheint gang parador, Denn ich mache solche Dinge, Daß der Mensch steht wie ein Ochs. Mache neunzig volle Säufer, Wenn Don Carlos feines macht; Und fein Narr wird jemals weiser. Sieht er mich auch jede Racht. Manchmal nehme ich von Hundert Im Parterr mir den Berftand. Und die Welt fteht dann verwundert, Ich hab' gar nichts in der Sand. Manchmal nehm' ich Zeitungsblätter. Wo man mich gelobt darin, Laff' fie feh'n, und, Donnerwetter! Niemand findet Menschenfinn. Lieber Schuhu, ach trompeten Sie mich täglich lobend aus, Und ich zaub're gold'ne Gräten Uns aus jedem Stockfisch 'rans! Dann will ich nach Best mich fehren. Und im Zauberhute schwillt's.

Dorten wird man mir verehren Eljen und auch Ehren = Fil3." Don Sperber ab.

Magister Grünspecht.

"Großer Schuhu! Großer Brama! Kritifer, wie feiner mehr! Sab' geschrieben hier ein Drama, Beift: "Die Liebe und der Bar." Balb ift's episch, halb ift's Inrisch, Und die dritte Salft': 3dull, Und der Held, der spricht algierisch, 's ift vom Kauft ein Codicill! 's gibt zwar schon gar viele Fäuste, Auch am Käuftling fehlt es nicht, Mls der große Goethe neußte, Dief't er aus dies Fauft = Bezücht; Alle diefe Käuft' find ichofel, Rur mein Fauft allein ift groß. Und mein guter Mephiftophel Ift tein rother Schalfsnarr blos. Auch mein Sund, das ift fein Budel, Denn ich bleib' originell, --Ift ein Windspiel, und ein Rubel Folgt ihm in des Doctors Zell'; Und mein Wagner ift gezeichnet Nach dem Leben, ein Bedell. Was fich mit der Gret' ereignet, Ist Romanze und Novell'. . Fitr die Bühne ift es schwerlich. Denn das Bolf ift gar zu gah', Findet Alles gleich beschwerlich, Wenn's nicht endet froh und jäh! Und die Künftler! Nicht kapabel Ift ihr Mund gu folder Sprad',

Mur was flach ift, geht vom Schnabel, Das allein, das ift ihr Fach! Herr von Schuhu, Ihre Kritif Sat am Weisheitsquell genippt, Unter Ihren Beistesfittig Sted' ich drum mein Manuscript: Fünf und fechszig große Bogen, Eng beschrieben, aber flar; Seien Sie fo hochgewogen, Legen Sie Ihr Urtheil dar! Lasi' es gerne hier bei Ihnen Beut' und Morgen über Nacht, Bat es Ihnen gut geschienen. Ift sein Glück auch schon gemacht, Schreiben dann nach Brag und Leipzig. Nach Berlin dem Directeur! Wer den Faust bekommt, der preis' sich Blüdlich bann wie feiner mehr! Und in Ihrem Blatte preisen Sie das Stück gar wunderbar. Meinen Dank werd' ich beweisen Dann mit einem Erempfar!"

(Grünspecht ab.)

Reb Curdus Bolnglottus.

"Scholem Lechem! Na, was chibesch? Leben soll'n Sie, Redacteur! Als Se kennen Deutsch wie Lüdesch, Kam ich geh'n zu Ihnen her. Ja, man sagt, daß von de Musen Sein der Oberschte Se gar! Gut! Wer mer a Bißel schmusen, Zwa g'schickte Leute sen ja ein Paar.

Ich bin groß, denn ich bin einzig, Meinesgleichen fenn' ich nicht. Schat=Bollaken? Reun und neunzia Sab' ich auf an Greiß #) dermischt. Geld nur brauch' ich, schönes, frisches, Doch wie komm' zu Beld ich hier? Unter Ge ftectt emal Rifches \*\*) Und de Juden fennen mir; Doch ich bor', Sie hab'n ein Blättel, Bas von Groff und Rlein beliebt. Setzen Sie hinein ein Pichettel \*\*\*) Was es da für Wunder gibt! Wunder! Bunder! Bu beschreiben Sein Sie gar nit All's im Stand, Und das Maul wird offen bleiben Und vergeh'n gar der Berftand." (Reb Turdus Polyglottus ab.)

So vom Morgen bis zum Abend Geht's beim Schuhu ein und aus, Schlurrend, schleisend, stampfend, trabend Rennen sie ihm ein das Haus, Jeder kömmt mit Zeitungsblättern Und Recommandation, Worin's steht mit Riesenlettern, Daß er ist ein Göttersohn. Einmal muß er annonciren, Daß der Künstler schon ist nah', Wieder muß er annonciren, Daß der Künstler schon ist da. Später muß er avisiren,

<sup>\*)</sup> Greiß: 3rrthum.

<sup>\*\*)</sup> Rifches: Schadenfreude.

<sup>\*\*\*)</sup> Pichettel: Abhandlung

Bleich dararauf dann benunciren, Dag er wirklich gibt Concert; Dann erft muß er repetiren, Wo und wann ift das Concert, Dann erft muß er wieder ichmieren, Wer da wirft in dem Concert; Bleich d'rauf muß er recenfiren, Bie er spielte im Concert; Dann muß er ihn animiren. Dag er gibt noch ein Concert! Dann erft muß er faut citiren: Auf Berlang'n noch ein Concert; Und zum Lohn für Müh' und Rummer Solt der Rünftfer, wenn er geht, Dhne Beld fich jede Rummer. Bo im Blatt bie Rritif ftebt; Und jum Dank, aus Bergenstiefe, Dag er ranbet Müh' und Beit, Will er noch Empfehlungsbriefe Für halb Deutschland weit und breit! -

Schuhu, das sind Deine Freuden, Schuhu, das ist Deine Lust; Schuhu, Du bist zu beneiden, Schuhu, wirf Dich in die Brust; Und wenn dann in großen Kreisen Jemand mit dem Künstler spricht, Sagt er mit der Stirn' aus Eisen: "Ach, ich kümm're um Kritik mich nicht!"

## Recipe zu einer modernen Poffe.

Mimm etwas Mehl von grobem Korn Und von der Mühl' auch das Geklapper, Ein Söferweib mit ihrem Born, Ein Söferweib mit ihr'm Geplapper; Dann nimm ein Bischen Götterlehre, Apollo, Wolfen und Mythologie, Dann einen Schneider mit der Scheere, Den Bock dazu noch als Allegorie; Rimm ferner Schwaben und Chinesen Und einen Jodel gang perfect, Dann misch' dazu noch Grokefen Und einen Bohm' im Dialcct. Dann nimm noch Witze, altgebaden, Und Liederchen von Unno Awei. Nimm voll fodann die beften Backen Von Jodeln, Schnalzen, Pfeiferei; Dann nimm noch Flüche, Invective, Ms: "Rindvieh!" "Cfel!" "Dche!" und "Schuft!"

In jedem Acte exclusive Werd' ein Bedienter durchgepufft: Auch Botennamen, derbe, dicke, Dabei die Gesten recht pikant. Und die "Gesetzlen" alle spice Damit nur muthig bis zum Rand! Laf die Musik recht wüthend schmettern. Besonders in der Duvertur, Motive nimm aus allen Blättern Von einer alten Partitur: Und zu dem Liedlein Charivari, Stets nur dieselbe Dudelei Bon "Madeln", "Wadeln", Larifari. Und von den "Bufferlu" alt's Gefchrei. Dann darf im Bangen auch nicht fehlen Ein storchenbeinig Quodlibet. Rannst alle Opern ja bestehlen,

Ausplündern sie von A bis 3! Und um die Schauluft gu erhöhen, Stell' auf ein "Mädchen=Regiment", Recht nett und niedlich anzusehen Bom Scheitel bis jum Sohlenend'; Bon Bulver nimm ben größten Sanfen, Und lag die Madeln ichiegen aus, Sa. laft' fie fechten, hopfen, laufen, So was ergött das große Saus! Und jum Beschluß ein griechisch' Teuer, Ein goldverbrämter Prachtpalaft, Mitunter Tänger, Johler, Schreier, Und Gruppen, wie ein Segelmaft! Das Alles mische auf und unter, Leg' rechten Unfinn nur hinein; Und gehet Alles d'rauf und d'runter, Muß plötlich Jemand traurig sein -Sei's Jemand von der Wirthshausstube Und vom gemeinsten Sarfnerlied; -Hinaus dann gieh'n zur Todtengrube Mit einem naffen Jammerlieb. Dann wird Succeft Dir niemals fehlen, Du bift der Gott der Galerie, Auf die Rritif auch kannst Du gahlen, Denn nach bem Stück - tractirft Du fie! Gleich in der Kneipe hart daneben Wird die Rritif gurecht gebracht. Che viva sempre! Welch' ein Leben! -So mird ein Bolfsstück jetzt gemacht!

## Die Geldklemme und die Doctorenschwemme.

(Borgetragen von Herrn Carl Treumann.)

Ich behaupte und zweisle, ob mir Semand widerspricht, Der Mensch wird entweder geboren oder - nicht. Wer nicht geboren wird, braucht der zu fterben? Rein! Also der kann das gange Jahr ohne Doctor fein! Doch wer geboren wird, braucht den Doctor auf Erden. Damit er auch bequem fann geftorben werden. D'rum ift es auch für den Doctor ein mahres Fest, Benn sich irgendwo ein Meusch geboren werden läßt! Da jubelt er und ruft: "ich gratulir"! Wenn ihm Gott das Leben icheukt, dann gehört er mir !" -Da ift es jetzt eine Zeit zu Doctoren und Teftamenten, Die gange Ratur ift jetzt voller Patienten. Die Rartoffeln find frank, wie man überall hört, Die branchen keinen Doctor, fie liegen schon in ber Erb'! Und daß die Weintrauben frank find dann und wann, Das fieht man manchen Menschen am Nasengewächs an! Und die Papiere? denn ihr Zustand macht die Aerzte ganz dumm,

Sie sind nicht gesund und nicht frank, sie schleppen sich so herum, Sie möchten immer was, sie haben immer ein curios Gelüst Obwohl ihr Zustand kein gesegneter ist. Sie liegen nicht im Bett, o nein! sie schleichen aus, In der Renngass, dort steht ihr "allgemeines Krankenhaus." Kurz, Alles kränkelt jetzt mit Anstand auf der Welt, Am meisten aber kränkelt jetzt das siebe Geld! Es ist eine ganz eigene Krankheit, die sich jetzt weist. Und die der Patient vorderhand "die Geldklemme" heißt.

Er fühlt fich fo beklemmt, es reißt ihm ichier die Bruft herans,

Und manchmal geht ihm auf einmal der Athem aus. Die Geldklemme hat es zuerst mit Hausmitteln probirt, Mit Thee aus Psessermünzen und Krausemünzen melirt. Aber darauf ward ihr gar erst recht wind und weh, Sie war bald selbst heiß abgekocht, wie der Thee. Mit den Hausmitteln hat es also nicht recht gethan, Die Geldklemme fängt also zu "doctoren" an. Zuerst kommt der "Kinderdoctor", man weiß, wie "Kinderdoctor", boctoren" sind.

Sie besuchen zwei: die Mutter und das Kind. Aber sie sind nobel: Sie schreiben nur eine Biste auf, Hür die Mama — das Kind aber geht d'raus! So ist's mit dem Kinderdoctor und der Geldksemme bestellt, Die Klemm' bleibt seben, aber hin ist das Geld! Als der Kinderdoctor die Geldksemm' nicht hat curirt, Wird's mit einem "asopathischen Doctor" probirt, Der verschreibt ein sanges Recept einzunehmen, ihr, Aber statt der Medicin verschluckt sie als Recept: "das Papier!" Die Geldksemm' weiß sich daraus seinen andern Rath, Es kömmt ein anderer Doctor: "ein Homöopath!" Der Homöopath schant die Geldssemm' an, ganz genau, Und fragt: "haben Sie Appetit gnädige Frau? Die Geldksemm' sagt: "Und was sür Hunger! Hunger wie ein Dessicit!

Der Homöopath aber sagt ganz phlegmatisch: "Das ist nur Schein-Appetit!"

D'ranf zieht er den Kügerl-Naschmarkt aus der Tasch' Und sagt zu der Geldklemm': "da, uasch!" Da hab' ich ein Kügeschen, das hilft gewiß, Gottlob, Das nimmt man ein unter dem Mikrostop. Dann weiß ich ein gutes homöopathisches Mittel noch, Nehmen sie eine Tasche — aber eine Tasche ohne Loch.

Diese Tasche setzen Sie, wenn Sonnenschein ift hier, Dem Berrn Baron von Rothschild gerade vor die Thur. Wenn er dann ausgeht, gerade im Sonnenichein, . Da fällt sein Schatten in Ihre Tasche hinein. Sie flappen fie geschwind zu, tunten's in vier Mag Bein. Dann werden Gie gleich Millionenvoll fein; Doch da auch dieses Mittel die Geldklemme nicht heilt. Wird geschwind zu einem "Wafferdoctor" geeilt. Der fagt: "Nur Baffer! nur Baffer! frifch vom Berg, Behen Sie auf die Borfe, das ift gang Grafenberg. Da wird zu Waffer Alles was ihr wollt, Es rinnt durch die Finger Silber wie Gold, Da laffen Sie fich tuschen, die große Tusch auch, Und lauter falte Umichläge um den Bauch, Und ftellen fich unter bie Pump' und pumpen binaus, So gehen Sie täglich zweimal begoffen nach Baus!" --Aber ber Gelbklemm' nütt auch bas nichts mehr, Und sie probirt's mit einem "Magnetisenr." Der fagt: "Frau Geldklemm', es pagt zu meinem magnetischen 3weck.

Dorderhand nehme ich Ihnen alles Metall gleich weg!" D'rauf führt er die Geldklemm' in eine finstere Stub!, Und bläst ihr hinein in die Magengrub', Und streicht sie an, die Krenz und die Duer, Und streicht wieder hin, und streicht wieder her, Aber wie soll denn da der Geldklemm' besser sein?! Die Klemm' streicht er nicht aus, nur's Geld streicht er

Da aber auch nicht hilft ber Magnetiseur,
So rust sich die Geldklemm' ein'n "Semmeldoctor" her.
Der Semmeldoctor sagt: "Liebe Geldklemm', wie ich da seh',
Errath' ich sogleich auch den ganzen Caffee!
Das Uebel ist, daß Ihre Verdamungskraft stockt,
Sie haben in den Caffee gar zu viel eingebrockt.

Richt nur Ihre Semmel, sondern auch Ihr Brod. Ein Broden um den andern, das ift der Tod!" Die Geldklemm' verzweifelt und schreit entsett: "Run wohlan, ruft mir den "Sühnerangendoctor" jett" Der Hühneraugendoctor könnt und schreit wie ein Bar: "Frau Geldklemm', zeigen's einmal Ihren Zinsfuß her!" Wie er den geschwollenen Binsfuß erblickt, Ruft er: "Jetzt weiß ich, wo der Schuh Sie drückt! Sie gehen halt auf ber Borfe herum gange Stund', Kür einen soliden Kuß ist das Pflaster nicht gesund; Ein spitziges Pflafter, und zum Ueberfluß Tritt dort Einer dem Andern noch auf den Ruf. Da find' ich nur ein Mittel für ihr Uebel heraus, Bleiben Euer Gnaden halt hübich zu Saus, Das nimmt das Uebel mit der Wurzel heraus." Die Geldklemm' fagt: "das ift gemein! fi done fi! Jetzt schick ich um einen "Doctor ber Philosophie!" Die Philosophen fagen, das Geld ift nur eine Idee! Folglich ift die Geldklemm' eine Ropfkrankheit: gar keine Idee! Im Robert schreit der Teufel senior dem Teufel junior Auch ftets das Geld ift nur Chimare in's Dhr. Dennoch unterliegt es gar feinem Zweifel, Rein Geld oder feine Idee, das ift ein Tenfel. Doch ein hochverehrtes Publikum wird schon neugierig sein. Db der Doctor die Klemm' eurirt oder nein, Aber leider kann ich Ihnen in diesem Moment eben, Darüber noch feine sichere Auskunft geben. Denn die Geldklemm' und der Doctor der Philosophie gang dicht, Sie fteden eben beisammen, beim Berfaffer von diesem Bedicht, Mas nun da für Eur vorgenommen wird, kann ich nicht sagen, Wenn sie gütigst erlauben, so geh' ich und will fragen. Rach bem Bervorruf:

Nun weiß ich's und sag' Ihnen ganz unverzagt, Was mir vom Concisium der Dichter gesagt: Die Philosophie hat seiner Geldklemm', der lieben, Nur zwei einfache Hausmittel verschrieben. Das erste ist zwei starke Handvoll Applaus, Bon einem gütigen Publikum als Stärkung und Schmaus. Das zweite Hausmitttel riß ihn gewiß heraus. Nämlich für seine Mittel alle Tage ein solches Haus.

# Sterngucker und Börsenschlucker,

ober:

## Wieder Einer, der ausgeblieben ift.

(Gesprochen von Herrn Carl Treumann.)

Die Börsc, nicht die, welche Jeder in seiner Tasche bringt, Die Hauptbörse, welche alle andern Börsen verschlingt, Die Börse ist wie eine Sternwarte, wie ein Observatorium, Man soll sie bauen da, wo kein Dunst gemacht wird rings= herum,

Nicht gar zu hoch darf man sie bauen, leicht gedeckt durch Schindel,

Bon wegen der Schwankungen, von wegen dem Schwindel! Zur Börse und zur Sternwart braucht man zwei Sachen nur, Ein gutes Fernglas und eine Uhr. Ein Fernsohr, um zu sehen, wie die Sterne und Papiere sieh'n,

Ein Fernicht, um zu sehen, wie die Sterne und Papiere sieh'n, Und eine Uhr, die zeigt wenn Zeit ist — durchzugeh'n, Die Börse und die Börsianer, die sind ein Liebespaar,

Sie versprechen sich gegenseitig das ganze Sahr,

Allein wenn getraut werden soll, da stellt es sich heraus, Sie traut nicht, und der "Liebhaber" bleibt auf einmal aus. Und wie auf der Erde, so wird's auch im Himmel getrieben, Den Astronomen ist auch Einer ausgeblieben! Der Komet, den die Astronomen in Süd, West, Ost, Auf dreihundert Jahr gegeben haben in Kost.
Sie haben abgeschlossen, ihn im September zu liesern her, Aber er kömmt nicht, auch nicht auf die Börse, wo er gleich geliesert wär'.

Und er kommt auch nicht auf die Sternwarte, Wo die Aftronomen steh'n und schreien: Stern! warte! Der Komet kömmt nicht, aber er legt sich Ihnen gehorsamst 3n Füßen,

Er hat mir geschrieben, er läßt Sie gar vielmal, gar schönstens grüßen,

Er läßt sich entschuldigen, aber es ist nicht seine Schuld, Die Astronomen haben Recht, sie haben herausgebracht mit Geduld,

Daß er alle dreihundert Jahr kömmt, und jetzt wär' der Angenblick,

Aber der Komet sagt: die Erd' war' noch um hundert Jahr zurück;

Sedoch wird er Ihnen erscheinen hell und sicht und klar, Wenn Sie gefälligst nur warten wollen noch hundert Jahr. Der Mensch muß zwar schon zu siebenzig sterben, Schad't nichts! das Warten werden uns're Kinder noch erben! An Warten sehlt's nicht, an Talent dazu nicht gebricht's, Aber dreihundert Jahr warten, und nun kömmt erst nichts! Unter uns, der Komet hat mir aussührlich geschrieben, Warum er heuer den Wienern ist ausgeblieben; Wo hätte er denn gleich ein Duartier hergenommen, Deun er hätt' sollen g'rad' um Wichaeli kommen, Da ist Ziehzeit, da zieht's in allen Gliedern, Es ist ein Knochenreißen bei Hohen und bei Niedern!

Man glaubt, es zieh'n nur aus die Inwohner, welche wandern, Nein! die Hausherr'n selbst ziehen auch aus - die Andern! Bis der Komet hätt' Quartier gefunden weit und breit, Bätt' er grad' gebraucht seine breihundert Jahr Umlaufszeit. Und wo soll er sich sehen lassen? Und für welchen Eintritts=

Man läßt sich jett Entree bezahlen auf enorme Weis'! Künf Bulden, eine Mumie abwickeln zu feh'n, Wenn entwickelte Mumien in allen Straffen herumgeh'n! Zwei Gulden für Azteken, im Musiksaal gesetzt, Da sitzen die Musikanten! So wird die Kunst geschätt. Ein Gulden gn Dig Beffi, die Dame, welche feben läßt für

Dag's noch Leute gibt, die fich ich einen auf der Welt. Ein Drang-Utang um einen Gulben, als ob es nicht wie bie Schwaben.

Affen genng gabe, die lange Urme haben. Drei Gulden ein Concertsitz, versteht sich im Cercle. Für geschlagene Clavier und gesungene Tuberkel! Daraus ficht man, daß in Wien gur jetigen Frift Der Geldmangel das hänslichfte Wefen ift. Man bemerkt den Geldmangel nie an einem öffentlichen Ort. Er bleibt schön bei jedem zu Bauf' fort und fort! Bei biesen Berhältniffen und bei biesem veränderten Stand, Meint der Romet, hätt' er Wien nicht wieder erkannt. Ich hab' ihm zwar gejagt: Du find'ft alte Bekannte im Ueberfluß.

Bum Beifpiel den alten Speci, den "Beidenfchuß", Denn die Gegenwart respectirt noch immer en bloc, Wenn olim die Beiden haben geschoffen einen Bod. Ich hab' ihm gesagt: Du find'ft and noch wie bazumal Den Holzweg auf ber Brüde vom Wiener Canal; Dieje Brücke ist wie eine deutsche Kammer conftruirt, Bald ift die rechte Seite, bald ift die linke rninirt;

Die Seite, die verdorben ift, ist mir aber immer lieber, Denn von der kann man sagen: "da geht gar nichts drüber!" Kurz der Romet wird sinden, das Alte steht noch sest und gut, Nur die Abendbörs wandert stets, die ist der ewige Jud. Die Erd' ist ihr Teppich, der Himmel ihr Dach, Nur Abends geht ihr ein Licht auf, aber — schwach. Unter freiem Himmel sie sich unter einander schuppen, Man glaubt, es sind gefallene Sternschunppen! Denn nur zwei Wissenschaften sind auf Gewisseit basirt, Die prophezeihen alle Abend, was nächstens passirt; Die "Astronomie" und das "Börsenspiel", die, sagen die Geschichtsspäher,

Die zwei find fo alt, wie Chinefen und Bebräer. Die Aftronomie und die Borfe ichwören zu gleichen Kahnen, Sie berechnen beide ftets nur ihre - Bahnen! Die Aftronomie die Bahn vom Merkur zum Jupiterspit, Und die Borfe die Bahn von Reichenberg bis Pardubit, Auf jeden Kall wird mehr der Aftronomie als der Borfe vertraut, Weil jene auf den himmel und diese blos auf Actien baut. Beim himmelsban ift alles ehrlich, auf mein Wort, Denn der himmel gibt den Bau nicht in Accord. Bevor der himmel die Concession zum Oberban gewährt, Prüft er gang gut den Unterban auf der Erd'. Die Aftronomen haben auf ihren Bahnen, so wie wir, Auch drei Classen für verschiedene Bassagier': In der erften die Firftern', die Gelben, Das find vornehme Stern', geh'n nie vorwärts, immer diefelben:

In der zweiten sitzen auf Leder die Planeten, Und in der dritten Classe die armen grauen Komcten. Die Meteore, Nordlichter, Sternschnuppen und Wolkenslug Gehören zur Bagage, und gehen mit dem Frachtenzug. Es ist möglich, daß unser Komet den Train versäumt, der gemischt, Wer weiß? Vielleicht hat er gar den Betteltrain erwischt. Sie können sich denken, wie vielmal der steh'n bleibt vom Himmel bis zu unsrer Welt,

Wenn der Train von Wien nach Baden schnmal hält! Ich hoffe nur, das verehrte Publikum ist mild gesinnt, Und daß wir Beide, der Komet und ich, entschuldigt sind; Der Komet, daß er nicht gekommen nach Ihrem Sinn, Und ich? ich dafür, daß ich — ja gekommen bin.

## Die Redefreiheit der Frauen.

Im Anfang erschuf Gott Himmel, Erde und Licht, Gewächse, Bäume, Pflanzen und so weiter, Den Ochs, den Esel, dann erst mit edlem Angesicht Den Menschen als König über Thier, Fisch und Kräuter, Am sechsten Tage ward er König und dachte sich "gut", Und hat am siebenten Tag sogleich — "geruht".

Als Vorzug vor dem dummen, stummen Thier Hat dann der Mensch das "Denken" und "Sprechen" bekommen;

Der Mann nahm das "Denken": "das gehört mir", Die Frau hat geschwind sich das "Sprechen" genommen; Der Mann dachte, als wär' er ein Rathsherr brav, Er dachte ganz tief, und siel in einen tiesen Schlaf.

Abam bachte! Doch woran er gewiß nicht gedacht, War: daß er im Schlaf ein Weib würd erhalten, Sonst war' er lieber wach geblieben die ganze Nacht, Und hätt' sich eisenfest die Rippe gehalten! Doch weil der erste Mann gedacht und geschlafen hat, Findet an allen Chemännern die Strafe jetzt statt.

Die erste Frau aber nahm die Sprache geschwind, Doch was sprach sie zuerst? das waren Geschichten Das erste Wort zum Mann war: "Mein liebes Kind! Laß uns doch effen von den verbot'nen Früchten." Durch dieses Wort aßen sie und wurden gescheidt, Das war die erste Frucht der Mündlichkeit.

Drauf fragte der oberste Richter: "Wer hat das ersandt?" Und Adam hat als Advocat die Frau erhoben; Die Frau hat sich zu entschuldigen geglandt, Und hat die Anklag' auf die Schlange geschoben, Das Urtheil hieß: "Marsch von Eden und mucke nicht!" Das war das allererste "öffentliche Gericht."

Ilnd seit jener alten paradiesischen Zeit Findet Denken und Sprechen sich selten beisammen, Der Denker war zum Reden viel zu g'scheidt, Denn man sah das Sprechen thrannisch verdammen Die Frauen allein in Süd und in Nord, Die Frauen nur allein hatten das freie Wort!

Denn wo man Caffee oder Thee schenkte ein, Im Cirkel, im Salon oder Sälchen, Da machten wir gleich einen "Redeverein," Die Nede war groß und klein wie das Schälchen Da ward geredet, debattirt, geschrien, gezankt, Und so hatten wir "politische Bildung" erlangt! Die Hausfran sah man, grad' wie im Parlament, Auf ihrem Divan als "Lord vom Wollsacke" sitzen, Da kam bald eine Bill über's Hausregiment, Bald eine Resorm der Hauben und Spitzen; Am Ende kam sogar eine "Monstre-Petition" Wegen "freier Hausfreund-Association."

Da wurde gered't nicht nur, auch Urtheil gefällt, Ob dieser oder jener ein Aff' oder Adonis! Wir haben uns zwar nicht zum Examen gestellt, Doch sind sie uns angeboren die partes orationis. Denn jedes Subject bekommt in unserem Nath, Mit oder ohne Copula schon sein Prädicat.

Wir reden über Staat, Politik, Militär und Putz, Besonders über die inneren Finanzen; Ja, die geheimen Ausgaben nehmen wir in Schutz, Es gibt so gewisse Fälle im Ganzen! — Die "Wahlfragen" besprechen wir jetzt zur Frist, Wir wählen Jeden, der picht wählerisch ist!

Wir sprechen auch herzlich, mit Liebe und Lust, Für den Berein, der sich bildet für's Reden. Frei zu reden von freier männlicher Brust, Ein solcher Berein begeistert wohl Jeden! Die deutsche Sprache vor Allem ist's werth, Daß sie geschliffen werde zu Sense und Schwert.

## Die tendenzkranke Welt.

(Borgetragen von der f. t. Hoffcau pielerin Frl. Louise Rennann)

Man sagt "die West ist kugesrund", das war vor Zeiten, Da war die West noch eine junge kugesrunde Frau, Sie drehte sich im Tanze sustig mit den Leuten. Sie nahm's bei einem kleinen Puff nicht so genau; Zufrieden war mit ihrem Frühling, Winter, Herbst und Sommer

Chinese, Ruffe, Spanier, Türk' und Pommer!

Setzt ist die Welt schon alt! da wird sie eckig! Hat Runzeln auf der Stirn im Angesicht; Nun ist die gute Haut ganz sebersseckig, Und in den Gliedern sitzt ihr tief die Sicht! Die Welt, sie leidet blos an Altersschwäche, Ein jeder Arzt enrirt sie anders, sie doch zahlt die Zeche!

"Die Welt", so sagt ein Theil von den Doctoren, "Sie seidet an der "Herzbenteswassersucht", Da heißt's "anzapsen", nur anzapsen, dabei ist nichts versoren, Erfahrung bringt uns diese gold'ne Frucht!" Und diese Curart, scheint's, gefällt den Lenten, Die siebe West wird angezapst von allen Seiten!

Ein andrer Arzt meint und beweist es aus der Grundheit, Die Welt wär' eigentlich "positiv" nicht frank, Sie weiche "resativ" blos ab von der Gesundheit, Und stört so irgend ein Organ, ganz blank. Darum curiren all' Organe sie ganz munter, Da ist das kranke dann gewiß auch d'runter.

Ein dritter glaubt — ich glaub', der hat's getroffen — Die Welt sie leide oben, (beutet auf die Stirne), da, im ersten Stock!

Da läßt sich sreilich gar nicht viel mehr hossen, Und darin irrt sich wohl der Aerzte ganzer Schock! Denn sie vermehren deshalb blos die Universitäten, Wo eigentlich mehr Narrenhäuser vonnöthen!

So fieht man an der Welt stets saboriven, Ein jeder Doctor schreibt sein Leib-Recept, Die klugen Aerzte suchen blos zu trainiren Daß sich die Krankheit in die Länge schleppt. Wenn aber die Aerzte gar — Concisium hasten, Da ist's gewiß gleich ganz aus mit dem Asten!

Die Weltkrautheit grassirt in drei Gestalten, Erst die "Zerrissenen", die waren seidlich noch, An ihrer Seele wollte blos die Naht nicht halten, Sein eigenes Selbst erschien jeglichem als Loch! Wenn die Zerrissenen sich jenseits erblicken, Natürlich, daß sie stets am Zeuge sich was flicken!

Dann kam der "Weltschmerz", das waren Patienten! Sie konnten die Welt nicht ausstehen, sie that ihnen weh! Denn weil die Hühner nicht schwimmen wie die Enten, So nennen sie unausstehlich garstig den See! Der "Weltschmerz" ist ein "Nervenübel", o Jerum! Er sitzt in der Tasche und heißt "nichts nervus rerum."

Die dritten, das sind die "Tendenzfranken!" Das Theater ist jetzt ein großes Tendenzen=Spital! Ein Stück braucht nicht Handlung, nicht Gedanken, Nicht Situation, Charactere, Moral, Die "Tendenz" ist die Nöhre in der Wasserleitung, Führt in's Theater Wasser aus der "allgemeinen Zeitung."

Wie Dichter kommen zusammen, große Geister, Und tiese Stille herrscht im grundgelehrten Kreis, Die Jünger bliden ehrsurchtsvoll auf ihren Meister, Ob denn noch Niemand was Gescheidt's zu sagen weiß; Da endlich steht ein solider Geist auf, ein flanellner, Erhebt die Stimm', entwickelt seine Tendenz und ruft: "Rellner!"

Den ganzen Winter schmollt die Frau mit ihrem Gatten. Doch kaum kömmt der Mantillengott, der "Lenz", So schmeichelt sie und folgt ihm wie sein Schatten, Die, glauben Sie mir, die hat eine Tendenz! Ich sehe sie schon in Baden draußen, bei Scheiner, Da sitzt sie und die Tendenz und — noch Einer!

Man spricht ein Gedicht, und denkt sich bei Allen, Auf keinen Fall thut mir was das verehrte Publikum, Ift das Ding schlecht und will gar nicht gefallen, So seh ich in meiner Tendenz nach dem Dichter mich um, Gefällt es aber, wenn auch nur ein Bischen, am Ende, O, dann leg' ich die ganze Tendenz in — Ihre Hände.

### Beim Anfen:

Aha, meine Verehrten, Sie haben auch Ihre Tendenz? Mit Freuden nehm' ich noch einmal Audienz, Empfehle mich gehorsamst, und mach hösslichst zu wissen, Es wartet noch eine Tendenz dort bei den Coulissen.

## Dialect und Orthographie.

(Gefprochen von ber f. f. Hofichauspielerin Gri. Louise Renmann.)

Es soll ein Deutschland nur sein, ein-einzig! So heißt es jetzt in Ost und West und Sid und Rord, Ein Deutschland, doch Dialecte hat es neunzig, Bom wahren Deutsch hört man kaum mehr ein Wort. Wie nur am kleinsten Bach spricht irgend ein "Klachel", Gleich heißt's im Dialect "ob" oder "unter dem Bachel!"

Weil Zwei oder Drei gemüthlich gesungen Im weichen sieben österreich'schen Dialect, So glaubt ein Jeder schon, es sei ihm dasselbe gelungen, Wenn statt: "Wie bin ich erschrocken", er schreibt: Wie bin i da schreckt!" Es gibt nun Dialecte "ob der Wien" und "unter der Aller."

Und wie ein Volkspoet schreibt Jeder "Bernalfer".

Sin Jeder finge, wie ihm der Schnabel gewachsen, Das ist schon recht, allein jetzt fingt manch' Wiener Poet Mit einem wildsremden Schnabel aus Sachsen, Und es gefällt, wenn man's nur nicht versteht! Die Art, wie sie mit dem Mund die Worte zerreißen, Wird hentzutag eine "Mundart" geheißen.

Die "Blume" heißt "Bleamerl" die Rose heißt "Reserl" Und "alloan", heißt soviel als "allein", Der große "Esel" heißt nur ein "Cserl", Das wird doch gewiß "gemüthlich" sein. Man schreibt ein "3", ein "w", ein "o", ein "a", ein "v" und d'rüber einen Haken, (A) Und spricht aus "zwoar", daß einem die Zähne knacken

Auch mit der Orthographie wird jetzt furchtbar versahren! Zuerst sieht man das "ph" sast schon gar nie, Da soll doch der liebe Himmel bewahren, Man schreibt "Philosoph" wie jedes andre "fi"! Das überstüssige "h" muß die Dichter auch schon verdrießen, Daher sie auch statt "Auhm" blos "Aum" genießen!

Das überflüssige "e" wird auch nicht mehr geschrieben, Man wirst's aus allen Wörtern völlig nun hinaus, Anstatt des langgedehnten Zeitworts "lieben" Spricht man ganz furz "ich libe dich" jetzt aus. Die Regel gefällt den Männern jetzt wohl allen Denn "Liebe" ohne "Eh" (e) wird schon sehr gefallen.

Und mit den Doppelbuchstaben ist's gar ein Gegrämet! Kein Doppel="m", kein Doppel="n" soll mehr sein, Statt "Semmel" hat man blos "Semel", Hür zwei "m" ist unser Mund zu klein! Hab' ich vor Jahren mir einen "Mann" mit zwei "n" er= koren, Geht mir ietzt an ihm der vierte Theil verloren.

Bei "fühlen" und bei "sehnen" fand man sich bewogen. Den "Hauchlaut" zu verwerfen, man schreibt sie ohne "h", Denn jetzt ist bei "fühlen" und bei "sehnen" jeder Hanch er= logen,

Das wissen die Orthographien=Macher ja! Ein Andrer frift mit Heifigier alle "Ach"=e, Schreibt "Almanae" ftatt "Almanache". Ein großer Buchstab wird selten jetzt genommen, Bei "Hauptwörtern" werden kleine blos gesetzt, Die eignen Namen nur sind ausgenommen, Doch Ochs und Kuh schreibt man klein blos jetzt. "Doch auch diese", sagt der Lehrer beim Examen, "Schreibt man groß, sind sie Familien=Namen!"

Wir Frauen, wir haben ein Privilegium ausschließlich, Wir branchen gar keine Orthographie!
Das ist in gewissen Dingen ganz ersprießlich,
Zum Beispiel: das "Bindezeichen" setzen wir gar nie!
Denn es ist und bleibt die schwerste Function
In einem "Liebesbries" die Interpunction!

Die Zeichen alle, Striche, Puncte und Colonnen Sind für uns ein exotisches Gewächs, Wir Franen machen nur zwei Interpunctionen: Ein "Ansrusungszeichen" und einen "Klecks"; Doch sind wir nicht immer in diesem Punct dumm, Wir wissen auch zu schließen, wie Figura zeigt: Punctum.

## Wir muffen auf's Land.

Gine weibliche geheime Rathefitung.

Bersonen :

Sophie - Antonie. - Amalie.

Saphie.

Ich hab' Sie heute, meine Besten, eingeladen In wicht'ger Angelegenheit, Sie wissen schon, Zu einer Sitzung, einer ungeraden, Zu einer Art von weiblicher Session.

Antonie.

So? Zur Sefsion? Ach Gott, das wird langweilig! Da sitzen wir und bringen nichts hervor, das weiß ich heilig!

Amalie.

Zu einer Sitzung und Berathung? Jetzt? Bei Dir? Wie ist das möglich, ich seh' ja keinen Schlaffuhl hier?

· Sophie.

D, durch den Schlaf wird die Berathung erst gewichtig, Im Schlaf ist der Eindruck der Außenwelt ganz aus, Ein Rath, der schläft, o dessen Rath ist wichtig, Im Schlaf kehrt sich der inn're Mensch heraus!

Antanir.

Und weil im Schlaf man besser rath, als wenn man wacht, Deshalb sagt man ja auch: Pesserer Rath kömmt über Nacht!

#### Amalie.

Doch weil der Nath durch Schlafen gut wird in der That, So follt' es eigentlich nur heißen: "Bess're Nacht kömmt über'n Nath."

#### Sophie.

Bur Sache nun, mein Mann hält eben Sieste, Ein "inn'rer Mensch" ist er stets gleich nach Tisch! Also zur Sitzung, meine hochgesehrten Säste, Und Jede sage ihre Meinung frisch! Der Casus ist satal, der Winter ist nun bald vorüber, Der Sommer kommt, wie machen wir's gewandt, Daß wir zur Reise bringen unsern Mann herüber, Denn darin sind wir einig wohl: "wir müssen auf das Land!"

#### Intonie.

"Auf das Land müssen" verbum transitivum, man kann ihm vorsetzen Das persönliche Fürwort: "Ich, Du, Sie, wir müssen auf das Land, "Auf das Land müssen", auch als leidendes Zeitwort zu setzen, Der Mann muß dabei seiden: verbum passivum genannt.

#### Amalie.

Ja, aber es handelt sich hier um den "Modus". Die Art, wie man dem Mann dies Zeitwort stellt, Ob "imperativ", ob schmollend, bittend hie rhodus! Und dazu braucht man das "Hisszeitwort Gelb".

### Sophie.

Ulfo "wir muffen auf bas Land", fo heißt bas Ultimatum!

Antonie.

Und das am zehnten Diai, prix fix, festes Datum!

Amalie.

Beschloffen und ausgefertigt in triplicatum!

Sophie.

Allein wie leiten wir es ein so fein und weise, Wie fädeln wir die Sache so brillant, Daß unser Mann uns bitten muß zur Reise, Daß er drauf dringt und spricht: "Mein Kind, du mußt auf's Land!"

#### Antonie.

Gleich heute werd' ich krank. dann alle Tage kränker. Im Magen dahier drückt's, im Herzen dahier sticht's! Mein Mann ist ein Gesehrter, ein sekt'ner tieser Deuser, Mit diesem hab' ich's leicht, der Gute deukt auf nichts!

#### Amalie.

Solbat ist mein Gemahl, den weiß ich weich zu sieden, Und rühm' ich seinen Muth, thut er, was mir gefällt, Ich sage ihm getrost: Im dreißigjährigen Frieden Bist du, mein Tapfrer, Deutschlands größter Held!

### Sophie.

Mein Mann? was ist er nur geschwind? Allgemeiner befugter Festessenmitglieder=Sammler, Das ist in jetziger Literatur ein gewichtiger Mann, Dabei ist er Ober=Ober-Loost= und Bratengedichte=Stammler, Ich pack' beim Effen ihn, bei Tisch, da — beißt er an!

#### Antonie.

Die Männer, liebe Kinderchen, sie sind ein chronisch Uebel, Sie überschreiten oft den gesetzmäßigen Verlauf, Das Uebel hinzuhalten nur, nehmt mir's nicht übel, Daß ist die Kunst, da verstehen sich die Frauen drauf!

#### Amalie.

Gi was! Behandeln! man muß sie gar nicht behandeln! Dadurch werden sie am drastischsten curirt! Je aufmerksamer man sich zeigt, desto mehr machen sie Mandeln, Behandelt man sie kalt, das macht sie inflammirt.

### Sophie.

Den Hausarzt muß man zu gewinnen wissen, Ein Hausarzt, der gasant ist, und hat Verstand, Der fühlt dem Mann den Puls, der schröpft ihm das Gewissen, Und sagt: Ich steh' für nichts, geht sie nicht auf das Land!

#### Antonie.

Ich sollte frank mich stellen? das ist bedenklich, Bersäumen Theater, Concerte, Soiréen und Ball? Biel lieber rede meinem Mann ich ein, er sei kränklich, Er muß aus's Land, mit der ersten Nachtigall!

#### Amalie.

Was? der Mann soll mit auf's Land? Gehorsamer Diener! Wo stedt die Erholung dann, ich dank' dasür! Da frag' die Wienerinnen man, die Wiener, Er in der Stadt, sie auf'm Land, das ist plaisir!

#### Sophie.

Ach, das verstehst Du nicht; ist der Mann mit auf dem Lande, So hält er's nicht aus, am zweiten Tag isi er abgepascht, Allein läßt Du ihn in der Stadt, so fiti'ft Du auf dem Lande In ew'ger Angst, daß er Dich überrascht!

#### Antonie.

Ad was, man muß nur nicht nach Hietzing, Baden, Da ist's gleich so gut, man bleibt zu Haus, So nach Gastein, nach Ischl, Berchtesgaden, Da ist man aus ber lleberraschungslinie 'naus!

#### Amalic.

Ja, Ischl! föstlich! man möchte mit der Zunge schnalzen, Das Salz, die Sohle, die Haut volée! Doch sagt mein Mann stets: "Ischl ist gesalzen, Und läuft man hin, so thut Einem die Sohle weh!"

### Sophie.

Ich sage meinem Mann, man muß viel mehr Gelb aus= geben, Bleibt man in der Stadt, fährt täglich man doch aus, Denn "nulla dies sine linea" heißt's im Wiener Leben, Daß heißt: "Alle Tage muß man zur Linie 'naus."

#### Antonie.

Ich muß auf's Land, doch sei's etwas entlegen, Um Gottes Willen nur nicht an der Eisenbahn, Da fommen Gäste an, in Sturm, Blitz und Regen, Ganz Wien fommt dann mit Kind und Lehrer an!

#### Amglie.

Hier gibt's nur ein "auf's Land!" die Brühl, da ist's einzig! "Kennst du das Land, wo die zwei Raben blüh'n?" Die Fichten, Ruinen, man trennt sich, vereint sich, "Dorthin, Gesellschastswagen, laß mich mit dir zieh'n!"

Sophie.

Mso, wir muffen auf bas Land, bas ift bas End vom Liebe;

Antonie.

Mein Mann ift ein Gelehrter, er thut Alles! Bona fide!

Amalie,

Die Weiber wollen, die Männer muffen, so hat die Seele Friede!

Sophie.

Die liebenswürdigen Frauen, wie sie hier sind Alle, Ich weiß, sie wollen nächsten Sommer alle auf das Land, Da ist's hohe Zeit, stellen Sie mir auf die Mäusefalle, Um den Mann zu sangen, reizend, schafthaft und gewandt.

Intonie

3a, ja, die Frau, die im Sommer auf dem Land will sein, Die heize nur im Winter ihrem Mann recht ein!

Amalie.

Ach Gott, der Winter ist sang genug, um mürb den Mann zu machen, Zum heil'gen Abend ein Käppchen, ein Cigarren-Ctui, Zu Neujahr ein Schreibepust mit zwei Drachen, Die ein Amor senkt durch Sympathie! Zum Namenstage eine Börs' mit einem Schmettersinge, Das packt, er macht die Börse auf, und säuft uns in die Schlinge.

Alle Drei.

Also, wir müssen auf das Land, kein Mann ist, der es änder', Und alle Frauen, die hier sind, sie müssen auf die Länder! Beim Hervorruf:

Sophie.

Eutschuldigen Sie, ich hab' nicht Zeit, das ist bekaunt, Ich kann nichts repetiren, "ich muß auf's Land."

Antonie.

(Beim zweiten Ruf.)

Ihr schmeichelhafter Ruf so großen Werth mir hat, Daß ich, baffir zu banken, kam wieder in die Stabt!

Mmalie.

(Beim dritten Ruf.)

Ich war schon in der Brühl, und eile wieder her, Und danke, ländlich, sittlich, für die Ehr'! Doch an der Linie traf ich den Dichter an, Und bring ihn mit, vielleicht kömmt er daran.

## Der Mensch als Staatsmaschine.

Es ist der Mensch mit seinen viel Gesenken, Wie ihn der siede Gott erschaffen hat, Mit seinem Kopf und hirn zum Denken, Mit seinem Antlitz schön, oval und glatt, Mit seinem Fuß, die Schritte gut zu leuken, Mit Hand und Brust und Herz und Schusterblatt, Ganz wie gemacht, daß er als Borbild diene Zur allerbeften reichen Staatsmaschine.

Der "Kopf" ift der Regent bei jedem Erdensohne, Denn das Regieren nur in einer Hand, Der Kopf allein, er trägt die Denkerkrone, Denn Geist und Urtheil, Klarheit und Berstand, Sie wählen sich den Kopf zum hohen Throne, Gedanken blitzen in dem schönen Stirnenband, Die oberste Gewalt im Staatenleben, Sie sei in eines Meuschen Macht gegeben.

Die "Augen", die den Blick in weite Fernen tragen, Sie sind von "Auswärts das Ministerium,"
Sie senden Telegraph, Depeschen, Fragen, Weitsehend in die ganze Welt hernm;
Sie wechseln Noten, bitten, zürnen, klagen,
Sie blitzen und sind freundlich wiederum,
Und will es ihnen auch nicht immer glücken,
So wissen sie gescheidt ein Auge zuzudrücken.

Die "Nase", dieser Hauptpunct in dem Angesichte, Sie ist das "Ministerium der Polizei", Die Nase riecht die ganze Weltgeschichte, Wo was zu sehen ist, da ist die Nas' dabei, Daß sie zum Wohl des Staates stets berichte, Wo etwas faul, anrüchig so im Leben sei, Die Nas' in Chren! sie ist nöthig zu dem Weltbehelse, Und wenn sie nies't, sagt Federmann: Gott helse!

Der "Mund", und was gehört zu seinem Ganzen, Die Zähne, Gurgel, Kehle und auch Hals, Er ist das "Ministerium der Finanzen", Er braucht zwar viel, doch er ernährt auch All's; Er muß sorgen stets für Magen, Wanust und Ranzen, Für Milz und Leber, für das Herz auch manchensalls; Und hat der Mund noch so viel Rahrung eingetrieben, Ift alles andr'e voll, nur er ift seer geblieben!

Das "Herz", das in dem Busen ist verborgen, Das "Ministerium des Innern" präsentirt, Ihm anvertraut sind die innern Lebenssorgen, Von ihm wird Nuh' und Wohlsein prätendirt, Es ist bewegt, erregt vom Abend bis zum Morgen, Es sei zu weit nicht und zu eng creirt, Denn wenn das Herz an uns nur Recht gesprochen, Kann es d'rauf stolz sein, kann es d'rauf pochen!

Der "Magen", dieser bäurische Philister, Der Magen ist das "Proletariat", Gebt ihm zu essen, steißig und zusrieden ist er, Der Hunger ist sein Thrann und Potentat, Er kümmert, satt, sich den Kuckut und sein'n Küster Um Politik, Gesetz und Kirch' und Staat, Der Magen ist ein Faß, das kann man täglich hören, Denn großen Lärm machen nur — die seeren!

Die "Hänbe" und die Arme, eng verbunden, Sind zum "Minister des Kriegs" ernannt; Gerüstet seien sie zu allen Stunden, Doch nicht aus Lust zum eitsen Kampf entbrannt; Das Haupt zu schützen vor Gesahr und Bunden, Sind sie für Kaiser, Ehr' und Batersand, So erbt sich fort im menschlichen Seschlechte: Die Rechte für die Waffen, Wassen für das Rechte!

Die "Füße", Sie erlanben schon dies Wort, ich bitte, Die Füße sind die "Unterthanen" nur, Das Haupt soll weise lenken ihre Schritte, Das ist das Grundrecht im Gesetze der Natur, Sie sollen solgen, wenn es lenket ihre Schritte, Deun von der Höhe nur sieht man die rechte Spur, Jedoch bleibt's wahr, beim Gang, beim Lauf, beim Tanze, Die Füße unten tragen doch das Ganze!

## Eine freie Conferenz.

### Personen :

Ein Doctor der Rechte.
Ein Doctor der Medicin.
Ein Doctor der Weltweisheit und Magister der sünsprocentigen Künste vulgo Banquier.
Eine senszende Hauptcassa.

## (Buerft treten die drei Manner auf.)

### Diplomat.

Stell' mich vor, bin Jurift, und ein halber Diplomat, Ich beende die Dinge alle politisch, aber staat!

### Professor.

Ich bin ein Professor von Franksurt am Main, Ich wirke mit der großen Idee, aber klein.

### Bangnier.

Ich bin ein Banquier, ich steh' in der richtigen Mitt', Ich hab' keine Politik, keine Idee, aber Credit! Diplomat.

Bu einer Confereng finden wir uns allhier ein,

Professor.

Bu einer Conferenz? da kann ich nicht dabei sein!

Diplomat.

Richt? Und warum benn nicht?

Professor.

Weine silberne Hochzeit ift, und ba war ich auch gern dabei.

Banquier.

Ne filberne Hochzeit? Bleiben Sie nur hübsch ruhig dahier, In zwölf Jahren begeht man die filberne Hochzeit auch in Papier.

Diplomat.

Wir sind so eigentlich hier als ein Kranken-Concisium vereint; Da ist so eine Patientin, die ewig seufzt und seufzt und weint, Eine charmante Person: "Haupt-Cassa" genannt, Die sind jetzt alle unpäßlich in jeglichem Land.

Professor.

Das ist die Gripp'! die circulirende Gripp' auf Chr'! Greist die Nerven an und rührt vom nervum rerum her!

Banguier.

Ich bitt' Sie, lassen Sie uns aus mit Ihrem rerum und nervus!

Es find nichts als dreiprocentige vapeurs und damit:

M. G. Saphir's Schriften, II. Serie, IV. Band.

16

Frofessor.

Aber werden wir die Patientin denn nicht bald febn?

Banquier.

Ich glaube schon (man hört seufzen) da kommt sie zu gehn!

Cassa.

(Leidend und ichmachtend.)

Ach! — ach! — (Alle Drei beschäftigen fich mit ihr.)

Diplomat.

Wie befinden Sie sich heut', gnädige Frau?

Cassa.

Ad: -

Professor.

Das Wetter ist doch so freundlich, die Lust so sau -

Cassa.

Ad! - D! -

Bangnier.

Nehmen Sie Plat, Sie sind ja gefund und frisch, aber schwach.

Cassa.

Sie glauben gar nicht, wie mir fo unwohl ift, - ach!

Diplomat.

Was sühlen Sie denn so eigentlich?

Cassa.

Ach! so eine Leere!

Professor.

Eine Leere? Ein vacuum? Davon ist keine Spur, Nicht möglich, es gibt keine Leere in der Natur.

Diplomat.

Keine Leere in der Natur? Greifen Sie nur in Ihre Tasche hinein, Da finden Sie eine Leere, die kann Ihnen zur Lehre sein.

Professor.

Eine leere Tasche ift ein naturwidriger Status, also -

Banquier.

Dieser Status, Freund, ift jetzt in allen Sauptcassen ber Status quo.

Diplomat.

Jedoch, meine Herr'n, nun frisch auf zur Conferenz, Was spüren Sie benn eigentlich, Ener Excellenz?

Cossa.

Ach! Einst! — D! Einst! Damals! früher, als ich noch, Aber jetzt, keine Spur mehr und doch!

Diplomat.

Dunkel ist der Sinn und führet nicht zum Ziel, Allein ich muß das verstehen, es ist juristischer Styl.

Professor.

Einst — jetzt — doch — Spur — das klingt verwirrt, meine Berehrte, Entschuldigen Sie, waren Sie vielleicht einst eine Gelehrte?

Banquier.

Einst eine Gelehrte? Jetzt ist sie eine Geleerte und wie, Und was geben sich ihre Lehrer mit ihr für Müh'! Sie hat Ober-Leerer und Unter-Leerer, lanter Genie! Cassa.

Ach! und meine Stimme ist so schwach, sie hat gar keinen Schall.

Professor.

In der Diagnose heißt das: sie hat fein Metall.

Diplomat,

Es ift eine Modification von einem Katarrh vorderhand, Jedoch der Rehlkopf leiftet noch passiven Widerstand.

Bangnier.

Die Haupt=Cassa hat den Katarrh? So kommen Sie bu mir, Ich hab' Bonbons für Sie, santer Bonbons, Zuckerplätzel in Papier.

Cassa.

Ach, es haben schon so viel Aerzte an mir saborirt, Sie haben das Uebel hingehalten, aber niemals curirt.

Diplomat.

Das ist's, was man die medicinische Politik nenut, Die Aerzte interveniren zwischen Krankheit und Patient, Gibt die Krankheit nach, wird der Kranke gesund, Gibt der Kranke nach, so geht er zu Grund, Sind beide hartnäckig, so schreitet der Arzt bewaffnet ein, Kommt mit Pulver und Kugeln und gräbt Beide ein.

Professor.

Est modus in rebus! Der Fall ist klar wie ein Schluß, Der Patientin sehlt nichts, als daß sie mehr einnehmen muß. Bangnier.

Einnehmen? Einnehmen! Kann sie einnehmen den modus in rebus? Einnehmen ist der Modus, aber wer soll eingeben? das "ist der Rebus."

Cassa.

Ach, einnehmen! Ach, ich hab' schon so oft eingenommen, Mit vielem Int'resse, die Mittel haben mir nicht bekommen.

# Diplomat.

Zum Zweck führen nur die Mittel, hier sind die Mittel ber Zweck, Darum kommen Zweck und Mittel nicht vom Fleck.

# Professor.

Ich meine, man behandle die Krauke homöopathisch nur, Keine theure Apotheke, man überlasse sie der Heilkraft der Ratur.

# Banquier.

Sa, homöopathisch! Ich habe schon bei solchen Kranken prakticirt, Das, was solchen Kranken hilft, hab' ich mit Glück auch au Gesunden probirt. (Klimpert in der Tasche mit Silbermünze.)

# Cassa (zuckt zusammen).

Ach! (wie begeistert) Welche Töne! wie verführen fie mein Ohr! Ach! meine Herrn, der Mann kommt mir magnetisch vor.

# Banquier.

Ich bin pure magnetisch! Ja, ich bin Ihnen im Stand Und ström' eine curiose Kraft aus, und das blos aus der Hand.

#### Cassa.

Ad! und ich schlaf' so unruhig, hab' schwere Träume, und bin mir nicht bewußt;
Auch fühl' ich eine solche Beklemmung auf der Bruft.

# Professor.

Brustbeklemmung? Das ist Mangel an Blut. Blut ist Gold, das Blut vermehren, wär' ihr gut!

#### Diplomat.

Bielleicht falte Bader, Donche, fultes Waffer in humpen.

## Banquier.

Was hilft da die Tusch'? Hier heißt es nur pumpen.

## Cassa.

Ach, meine Herr'n, das ist alles recht gut und charmant, Aber während Sie conferiren, nimmt das lebel überhand.

# Professor.

lleberhand? wirklich? Das ist erwünscht! Das ist gut! Da sernen wir das Uebel kennen, ganz wohlgemuth.

# Bangnier.

Ihre Krankheit, Madame, ist die enrioseste von der West! Man weiß, was einem sehlt, und friegt's doch nicht, Gelt? (Geld).

#### Diplomat.

Nun, meine Herren, die Vorfragen sind aus, Gott sei Danf. Wir sind in der Hanptfrage einig: die Kranke ist krank.

# Professor.

Krank? Krank so eigentlich nicht, aber auch nicht gesund, Die Wechselwirkung ber Organe ist gestört zur Stund'.

#### Bangnier.

-So? Dann verlassen Sie sich nur auf mich, auf Ehr'! Bon wem als von mir kommt die ganze Wechselwirkung her?

#### Cossn.

Ach! welche Qual! - ach! war' ich nur schon todt!

#### Diplomat,

Nur nichts übereilt, das kommt schon, damit hat's keine Noth, Doch nicht eher, bis wir allseitig gekommen zum Schluß, Bis wir bewiesen, daß das, was ihr kehlt, kehlen muß.

#### Cassa.

Ach! der Hunger! Ich möcht' Alles verschlingen auf jeden Schritt!

# Banquier.

Das ist kein mahrer, barer Hunger, das ist nur Schein= Appetit.

#### Cassa.

Ach! ift's auch fein Hunger, so ist's doch ein Belüft.

# Professor.

Das ist curios — Gelüst? da doch ihr Zustand nicht ge= fegnet ist.

#### Diplomat.

Sie fehen, meine Onadige, wir hoffen das Befte am End'.

# Professor.

Das heißt, meine Gnädige, machen Sie Ihr Testament!

Diplomat.

D! feinen letten Willen macht jeder Kluge gefund.

Bangnier.

Ihren letzten Willen? Gie will das Letzte vom Mund!

Cassa.

Ach! ich hinterlaffe meinen Erben meinen Segen allhier.

Baugnier.

Ihren Segen? In Barem ober in Papier?

Diplomat.

Aber doch endlich zur Conferenz! Sehen Sie sich nur um, Wir sind ja nicht allein, auf uns sieht ein ganzes Publikum.

Professor.

Ein Publikum? So? Hat das hochverehrte Publikum be-

Diplomat.

Ei freilich, 2 Gulben für den Git, wie vor dem Marg!

Professor.

Ganz, wie vor dem März hat es bezahlt? Das ift schlimm! Denn dann hat es dafiir nur einen Sitz, aber keine Stimm'!

Diplomat.

Aber der Dichter hat Sie zur Conferenz eingeladen und verspricht's!

Banquier.

Nun das ist nobel! Man wird jet überall eingeladen und friegt nichts.

Cassa.

Ach! ich vergeh'!

1

Professor. Sie vergeh'n? Das vergeht!

Diplomat.

Aber nun zum Schluß.

9

(Tritt vor.)

Verehrtes Publikum, hochgeschätte vereinigte beutsche Damen und Herr'n,

Wenn Sie ein gutes Perspectiv haben, so sehen Sie den Schluß in der Fern'.

Wollen Sie ihn erwarten? Fast wird uns bang', Es wird Ihnen am Ende vielleicht bennoch zu lang'!

# Bunquier.

Aber wiffen Sie was? Machen wir ein Geschäft — ich bin bereit,

Sie wollen das Ende wissen? Schließen Sie mit mir ab, — aber auf Zeit!

Professor.

Wollen Sie aber, verehrte Deutsche, indessen nach Hause geh'n,

Und kommen sie gefälligst über's Jahr, wir werden auf dem= selben Felde steh'n.

Onssa.

Und in der Hoffnung, Sie wieder zu seh'n in Lebensgestalt, Will ich trachten, daß ich mich so lang' durch ein Anleh'n erhalt'. (Lehnt sich an den Banquier an und geht mit ihm ab.)

> Beim Bervorrufen: (Die drei Gerren treten allein bor.)

> > Diplomat.

Was ist das? Noch mehr Conferenzen will das deutsche Haus?

Professor.

Co? Defto beffer! Die Gerufenen fommen dabei heraus.

Bangnier.

Wer hat mich gerufen? Gott, wie bin ich erschreckt! Wenn mich Jemand ruft, will er was vorgestreckt.

Diplomat (zum Professor).

Was fagen wir nur geschwind? Ein Bonmot, einen Wits!

Professor.

Ein Bonmot? Lassen Sie mich machen — Verehrtes Bublikum, das ist eine Site'!

Bangnier.

Das ist wahr! die Hitz' im Publikum ist kein Schnack. Es ist ihm vor Hitz' alles Geld geschmolzen im Sack.

Diplomat.

Sei'n Sie doch still! Was soll der alte With heißen. Berehrtes Publikum! Berehrte Deutsche —

Professor.

Berehrte Dentsche und Preußen! Wir können nicht lange hier bleiben per se, Die Kranke dg d'rin gibt uns ein großes Diner!

Diplomat.

Eine Art von dipsomatischem Diner, das will so viel sagen, Als: wir probiren, wie viel die andern vertragen. Banguier.

Ein politisch Diner, das will so viel heißen, Wer politisch ift, hat immer zu beißen.

Brofessor.

Ein Diner, das ift die Schule der Diplomaten, Ein Jeder meint, er allein riecht den Braten.

Bangnier.

Und wer da ist ein echt besonnener Diplomat, Der ifit gar feinen Braten ohne Bundfalat.

Diplomat.

Dann geht's auch tiefer in die Politit ichon, Es fommt der brennende Plumpuding, das ift der Palmerfton.

Bangnier.

Und nachher eine Delicatesse, die ist gang rar, So pifant und gut für den Magen: der ruffifche Caviar!

Birofessor.

Und glaubt man ichon, man ist fertig, dem Hunger gemäß,

Da, gang am End', da fommt auch noch ber Schweizerfäs'.

Alle brei.

Berehrtefte Dentsche, wir wiffen nicht, wo die Röpf' uns steh'n, Bergeben Sie alfo, daß wir an die Befchafte geh'n'

(Alle ab.)

Beim zweiten Hervorrufen: (Treten mit Caffa vor.)

Professur.

So treten Sie nur ein, da das verehrte Publikum gern wüßt', Ob nach dem Essen von der Hauptcassa etwas übrig geblieben ift.

Cassa.

Ich hatte drei Aerzte, din also sehr gefährlich gewesen, Jedoch Sie riefen, das macht mich plötzlich genesen. Denn wo nur eine arme Cassa Noth verspürt, Dort wird durch Ihre Güte sie immer curirt. Sie kamen als Aerzte, so oft man sie rief, Denn seider, wir Cassen werden sehr oft recidiv.

Ende bes vierten Bandes.

# Inhalt.

# Erfte Abtheifung.

# Dichtungen für ernste Declamation.

|      |         |       |       |      |       |      |     |      |   |   |  | Geite |
|------|---------|-------|-------|------|-------|------|-----|------|---|---|--|-------|
| M.   | ®. Sa   | phir  | , bic | ogra | phi   | íche | Sf  | izze |   |   |  | 1     |
|      | Urspri  |       |       |      |       |      |     |      |   |   |  | 31    |
|      | inner   | _     |       |      |       |      |     |      |   |   |  | 36    |
|      | ftiller |       | _     |      |       |      |     |      |   |   |  | 41    |
| Die  | Erbe 1  | ınb   | bes   | Her  | zen   | 8 D  | uel | len  |   | * |  | 45    |
| Des  | Inval   | iden  | Ru    | ndge | ing   |      |     |      |   |   |  | 47    |
|      | Arone   |       |       | _    | _     |      |     |      |   |   |  | 55    |
|      | Myrth   |       |       |      |       |      |     |      |   |   |  | 63    |
| Der  | verkau  | fte ( | Schla | af   |       |      |     |      |   |   |  | 65    |
|      | beiben  |       | ,     |      |       |      |     |      |   |   |  | 75    |
| Erde | nfluch  | und   | Hin   | ume  | (\$je | gen  |     |      |   |   |  | 80    |
|      | alte I  |       |       |      |       | _    |     |      | , |   |  | 87    |
|      | Sage    | _     | _     |      |       |      |     |      |   | , |  | 91    |
|      | Mitleil |       |       |      |       |      |     |      |   |   |  | 98    |

| Bilbe Herzblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |     |      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-------|
| Bilbe herzblätter . 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der himmelerath und die Lebensengel               |     |      | . 101 |
| 3 weite Abtheilung.  Dichtungen für heitere Berlamatian.  Sanstes Schestands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wilde Herzblätter                                 |     |      | . 105 |
| Dichtungen für heitere Perlamation.  Sanftes Chestands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herbst im Frühling                                |     |      | . 113 |
| Dichtungen für heitere Declamation.  Sanftes Cheftands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |     |      |       |
| Dichtungen für heitere Declamation.  Sanftes Cheftands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |     |      |       |
| Sanftes Cheftands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 weite Abtheilung.                               |     |      |       |
| Sanftes Cheftands-Duettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dichtungen für heitere Beclamation                | •   |      |       |
| Rein Malheur, jedoch fatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |       |
| Tres faciunt Collegium ober das Concisium der kranken Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sanftes Cheftands-Duettino                        |     | *    | . 117 |
| Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rein Malheur, jedoch fatal                        |     |      | . 123 |
| Rommen und Gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tres faciunt Collegium oder das Concisium der     | fro | ınfe | n     |
| Rommen und Gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liebe                                             |     |      | . 126 |
| Rommen und Gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die gine Zbuthin und die janfte Gattin            |     |      | . 131 |
| Männlich und Weibslich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rommen und Gehen                                  |     |      | . 135 |
| Die Maus, die Katte und des Nachbars Frau  Die guten und die schlechten Freier  Che=Bhist und Liebe=Boston  "Na"  Der Tod und sein Beib  Frauenherz und Eisenbahn  "Singe, wem Gesang gegeben"  Splitter und Balten  Schwimm=Lectionen auf dem Trockenen  Das ist dagewesen und das ist noch nicht dagewesen  The Anger Sieden  Kalenderweisheit und Aprisnarren  Kalenderweisheit und Aprisnarren  Sinter=dem=Osen=Sieder | regmen und Geven                                  |     |      | . 138 |
| Die guten und die schlechten Freier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weanulich and Weiblich                            |     |      |       |
| Ehe=Whist und Liebe=Boston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Maus, die Ratte und des Nachbars Frau         |     |      | . 146 |
| Der Tod und sein Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die guten und die schlechten Freier               |     |      | . 148 |
| Der Tod und sein Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ehe=Whist und Liebe=Boston                        |     |      | . 153 |
| Francengerz und Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Ma"                                              |     |      | . 157 |
| Francengerz und Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Tod und sein Weib                             |     |      | . 160 |
| Splitter und Bassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frauenherz und Eisenbahn                          |     |      | . 163 |
| Splitter und Bassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Singe, wem Gesang gegeben"                       |     |      | . 167 |
| Schwimm=Lectionen auf dem Trockenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shlitter und Raffen                               |     |      | . 169 |
| Das ist dagewesen und das ist noch nicht dagewesen 175  Das alte Lied von der neuen Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwimm=Lectionen auf dem Trockenen               |     |      | . 172 |
| Das alte Lied von der neuen Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das ist dagewesen und das ist noch nicht dagewese | en  |      |       |
| Etuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das alte Lied von der neuen Zeit                  |     |      |       |
| Kalenderweisheit und Aprilnarren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etuden                                            |     |      | . 183 |
| Dinter=dem=Ofen=Lieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ralenderweisheit und Aprilnarren                  |     |      | . 186 |
| Rur hochdeutsch, oder der Guacktreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinter-dem-Ofen-Lieder                            |     |      |       |
| Der literarisch=gesellige Tag= und Nachtwächter 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rur hochdeutsch, oder der Ginacktreich            |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der literarisch=gesellige Tag= und Nachtwächter   |     |      |       |

|                                  |      |  | Scite |
|----------------------------------|------|--|-------|
| Recipe zu einer modernen Posse   |      |  | 211   |
| Die Geldklemme und die Docto     |      |  |       |
| Sterngucker und Börsenschlucker, |      |  |       |
| ausgeblieben ist                 | <br> |  | 218   |
| Die Redefreiheit der Frauen      |      |  | 222   |
| Die tendenzkranke Welt           |      |  |       |
| Dialect und Orthographie .       |      |  |       |
| Wir müssen auf's Land            | <br> |  | 231   |
| Der Mensch als Staatsmaschine    |      |  |       |
| Gine freie Confereng             |      |  |       |





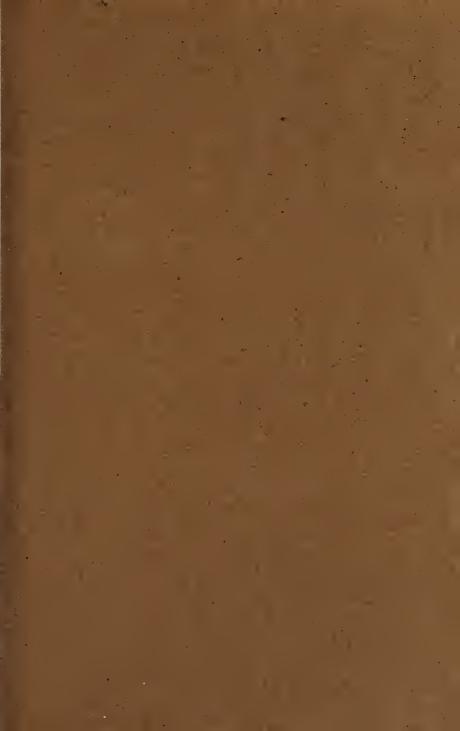

# Date Due 64

CAT. NO. 23 233

PRINTED IN U.S.A.



PT2461 .S6 1871 2 ser. Bd.3-4

Saphir, Moritz Gottlieb

Ausgewählte Schriften.

|   | DATE | ISSUED | ТО   |   |
|---|------|--------|------|---|
| } |      |        | 6786 | 3 |

67863

